



B. E. Bring.

# Die Ritter bom Geifte.

# Mitter vom Geiste.

Roman in neun Büchern

non

Rarla Guthow.

Erfter Band.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1850.



PT 2282 RG

### Inhalt bes erften Bandes.

|                                                 | Scite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                         | 1     |
| Erstes Buch.                                    |       |
| Erftes Capitel. Das Rreug und bas Rleeblatt     | _13   |
| 3weites Capitel. Dankmar Wilbungen              | 35    |
| Drittes Capitel. Der Pelifan                    | 65    |
| Biertes Capitel. Der Schrein im Tempelhause     | 89    |
| Funftes Capitel. Der Beibefrug                  | 126   |
| Sechstes Capitel. Die blaue Bloufe              | 153   |
| Siebentes Capitel. Der Reubund                  | 176   |
| Achtes Capitel. Der Spion                       | 198   |
| Reuntes Capitel. Die Bifitenfarte bes Tifchlers | 231   |
| Behntes Capitel. Der Glaubiger vom Throne       | 277   |
| Elftes Capitel. Delanie Schlurd                 | 311   |
| 3wolftes Capitel. Gine Heberrafchung            |       |

#### Bormort.

Es wird eine lange, weite Wanderung werden, lieber Lefer, zu der ich Dich auffodere! Rüste Dich mit Geduld, mit geschäftlosen Sonntagsvormittagen und einem guten aushaltenden Gedächtniß! Bergiß mir nicht morgen, was ich Dir heute erzählt habe! Werde nicht müde, wenn Du unabsehbare Ebenen erblickt, sich der Weg zwischen gefahrvolle, nicht endende Gesbirgspässe zwängt oder die Landstraße plöglich sich wie in die Wolken zu verlieren scheint!

Was Du Alles auf dieser Wanderung wirst zu sehen bekommen, die Landschaft und die Dir begegnenden Menschen, ihr Werth, ihr Charakter, ihre Wahrheit .... da sieh zu, wie Dein Geschmack mit ihnen fertig wird! Ich bitte um Schonung; aber wenn sie mir von Deiner Strenge verweigert wird, muß ich mir's schon gesallen lassen. Nur über die Die Ritter vom Seiste. I.

lange Dauer dieser Wanderung, über das weitentrückte, sozusagen atlantische Ziel, über den großen, großen Proviant von Zeit und Geduld, den ich beanspruche, muß ich Dich bitten, mir ein entschuldigendes Borwort zu erlauben.

Thu' mir nicht von vorn herein bas Unrecht an und fage: 3d hatte in meinem über bas übliche beutsche Daß hinausgehenden Werte bie Frangofen nachahmen wollen! Der "ewige Jude", die "Geheimniffe von Baris" find beshalb geschrieben worben, weil in einer Zeit, wo Alles fpricht, Menschen, Die geneigt find zuzuhören, eine Eroberung find. Diefe glüdlichen Zeitungseroberer von Baris haben ihre Beute nicht wieder wollen fahren laffen und führten beshalb ben Stil ein, ben fie von ben Taschenspielern auf Jahrmartten borgten, die ihre Broductionen von beute immer mit einer Anfundigung auf morgen schließen. Die Feuilleton-Romane, wie man fie bruben überm Rheine nennt, ober die Fortfegung-folgt-Romane, wie man fie nennen follte, find nur für große Rinder gefdrieben, ju benen man fagt: Seute war's gewiß fcon, morgen wird's aber boch noch viel ichoner werben!

Also Das nicht, lieber Lefer! Ich wollte wol, unser ftrenges Publicum ahmte bem frangofischen an gutem Willen beim Soren und Sinnehmen nach, aber ich felbft bin nur beshalb fo lang geworben, weil ich beim beften Willen nicht furz fein fonnte. Sollen wir jurudgezogenen einflußlosen Schriftsteller, bie wir boch auch gewohnt find, ben Samen reeller Thatsachen von ben Bluten ber Erscheinung abzuftreifen und in unferer Art auch Etwas fur bie Beichichte ju thun, bie Grundlichkeit nur ber Baulefirche und ben Protofollen unferer Stänbefammern, Juterime = und Berwaltungerathe überlaffen? Schlimm genug, daß man fo ernft, fo nachbrudlich, fo fyftematifch mit unferer Zeit fprechen muß! Unefboten thun's nicht mehr. Was ift Euch Boccaccio? Eine bunte Feberflode vom claffischen Wind bewegt! Es finden fich ihrer allerbings genug, die ber Zeit ents rinnen wollen und lieber einer vom claffischen Wind bewegten bunten Feberflode nachirren, als bem Jahrhunbert, bas fie haffen; allein mit biefen mag ich nicht reben. 3ch will es mit Denen, die ihrer Zeit vertrauen, Soffnungen auf fie fegen und bie ba fagen: Gine Racht, um ein zwedlofes Marchen zu horen, 67

bie hab' ich nicht, aber taufend und eine Nacht, bie hatt' ich und schenke sie Dem, ber fie im Scherze lehrend auszufullen versteht!

Wohlan benn, Du wunderlicher Seiliger, ich halte Dich beim Wort! Ich fage Dir im Bertrauen, baß eine Racht und ein Mahrchen mich felbft, ben Ergabler, nicht befriedigen wurden. Und erzählt' ich Dir bas finnigfte und Arabiens wurdigfte Mahrchen, ich felbst wurde in unsern sternenlosen Rachten beffen nicht froh, und wo bem Schöpfer nicht wohl wurde bei einem Werte, ba fann's bem Beschauer ewig nur weh sein. Schönheit ist ja Ruhe; Ruhe des Gemuths quillt in ben Betrachter vom befriedigten Schöpfer, und der Schöpfer, der hier dies vielleicht übervoll aufgeschoffene Werf Dir vorlegt, diefen endlos scheinenden Parf mit Seen und Bruden und Wafferfällen, gefteht aufrichtig, daß er jenen einzigen Waffertropfen, ber jett bie ganze Welt abspiegelte, nicht hat finden konnen. Er weiß wohl, es gibt Dichter, die mit einem Waffertropfen die Welt abspiegeln; und noch mehr folche, bie glauben, biesen Waffertropfen zu besitzen. Er ging auch hinaus vor's Thor und nahm von ber Flur einen Thautropfen, ber glänzte

in der Sonne — grün — aber die Welt ist blau. Ein anderer glänzte blau — aber die Welt ist roth. Ein dritter glänzte gelb und grün, und die Welt schilslert jest in allen Farben. Es ist nichts mehr mit dem Thautropfen, dachte er. Es muß mehr sein und etwas Anderes, wenn auch noch keine Douche und noch kein Regenbad.

Macht ihr Geschichte, bachte er, wir wollen Rosmane schreiben.

Er bachte an die Geschichtsmacher von heute, die aus dem Staube der Ruinen neue Tempel bauen wollen. Er dachte an die Flicker und Leimer, in deren Hände die Organisationen gerathen sind, und die uns nachgerade die Lust genommen haben, nur nothdürstig auf ihre Baupläße zu blicken, mögen sie nun in Paris, Rom, Wien, Berlin oder in Gotha und Ersurt liegen. Baut ihr und flickt an den alten Welten, wir wollen neue bauen, wenigstens in der Ivee. Zeder große Münster hat ansangs sein kleines Modell. Die alten Erbauer, wenn sie ein Denkmal besamen, trugen diese kleinen Modelle in der Hand; diese mochten nicht schwerer wiegen als so ein Roman von mehr Bänden als üblich, ein Roman in dem

neuen Stil, ber in ber That architektonisch ift, fehr mislich nachzuahmen, und auf ben uns Professor Gervinus zu seinem Aerger boch noch ein literars historisches Patent geben soll.

Denn ich glaube wirklich, bag ber Roman eine neue Phase erlebt. Er foll in ber That mehr werben, als ber Roman von früher war. Der Roman von früher, ich spreche nicht verächtlich, fondern bewundernd, ftellte bas Racheinander funftvoll verfclungener Begebenheiten bar. Diefe prächtigen Romane mit ihrer claffischen Unglaubwurdigfeit! Diefe herrlichen, farbenreichen Gebilde bes Falfchen, Unmöglichen, willfürlich Borausgesetten! Dber wer fagte Euch benn, ihr großen Meifter bes alten Romanes, baß die im Durchschnitt erstaunlich harmlofe Menichenexisteng gerade auf einem Buntte foviel Effecte ber Unterhaltung fammelt, baß ohne Luge, ohne willfürliche Boraussetzung, fich alle Bedingungen zu Gurem einzigen behandelten fleinen Stoffe auspigen fonnten? Die feltenen Falle eines braftifden Nacheinanbers greift bas Drama auf. Sonft aber - lebenslange Streden liegen amifchen einer That und ihren Folgen! Wieviel brangt fich nicht zwischen einem Schidfal hier und einem Schickfal bort! Und Ihr verbandet es doch? Und was dazwischen lag, Das warft Ihr forglos bei Seite? Der alte Roman that Das. Er fonnte nichts von Dem brauchen, was zwischen seinen willfürlichen Motiven in der Mitte liegt. Und doch liegt das Leben bazwischen, die ganze Zeit, die ganze Wahrheit, die ganze Wirklichseit, die Widerspiegeslung, die Resterion aller Lichtstrahlen des Lebens, kurz Das, was einen Roman, wenn er eine Wahrsheit aufstellte, fast immer sogleich widerlegte und nur eine Thatsache gelten, siegen ließ, die alte Wahrsheit von der — unwahren, erträumten Romanen welt!

Der neue Roman ist der Roman des Nebenseinanders. Da liegt die ganze Welt! Da ist die Zeit wie ein ausgespanntes Tuch! Da begegnen sich Könige und Bettler! Die Menschen, die zu der erzählten Geschichte gehören, und die, die ihr nur eine widerstrahlte Beleuchtung geben. Der Stumme redet nun auch, der Abwesende spielt nun auch mit. Das, was der Dichter sagen, schildern will, ist oft nur Das, was zwischen zween seiner Schilderungen als ein Drittes, dem Hörer Fühlbares, in Gott

Ruhendes, in der Mitte liegt. Run fällt die Willfür der Erfindung fort. Kein Abschnitt des Lebens
mehr, der ganze runde, volle Kreis liegt vor uns;
der Dichter baut eine Welt und stellt seine Beleuchtung der der Wirklichkeit gegenüber. Er sieht aus
der Perspective des in den Lüsten schwebenden Ablers
herab. Da ist ein endloser Teppich ausgebreitet, eine
Weltanschauung, neu, eigenthümlich, leider polemisch. Thron und Hütte, Markt und Wald sind zusammengerückt. Resultat: Durch diese Behandlung
kann die Menschheit aus der Poesse wieder den Glauben und das Vertrauen schöpfen,

daß auch die moralisch umgestaltete Erde von einem und bemfelben Geiste doch noch könne göttlich regiert werden.

Ein folcher Berfuch, die zerftreuten Lichtstrahlen bes Lebens in einen Brennpunkt zu sammeln, ist die Geschichte, die ich Dir, lieber Leser, hier aufgerollt habe. Sie ist in den Thatsachen und dem sozusfagen allegorischen Rahmen nicht neu, aber neu in der Berknüpfung. Kurz konnte sie ihrer Natur nach nicht werden, denn um Millionen zu schildern, mussen sicht wenigstens hundert Menschen vor Deinen Augen

vorüberbrangen. Dente nur immer, daß ber 3wed und bie Aufgabe fo lautet:

Die Missionaire ber Kreiheit und bes Glaubens an bie Zeit find es ihren Gemeinden fculbig, ihnen au zeigen, wie die gange Fulle bes Lebens von ihrem neuen Lichte beschienen fein fann und wie es fich noch mit ben alten Lungen athmen laffe, überall, in jedem Wintel Gottes, ben ber neue Luftaug ber Ibee. ber Pfingstzeit neues Windeswehen bestreicht. Die äußere Welt ift burch Runftlerhand allein nicht au andern. Last vorläufig unfere Minifter und bie Solbaten bafür forgen! Aber bie innere Belt, bie, welche Jeber in feiner Bruft tragt, bie fann ichon eine umfaffenbe, in allen Sohen und Tiefen bes Lebens aus einem Besichtspunkte betrachtete und eine festbegrunbete fein. Diese Allseitigkeit war mein Biel. fage nicht, bag ich ein Banorama unserer Zeit geben wollte. Wer vermöchte Das? Die Aufgabe mare nicht zu lösen, und anmagend erklänge es, wollte fich ihrer Jemand anheischig machen. Aber ein gutes Stud von biefer unserer alten und neuen Welt follte aufgerollt werben, eins, gerabe groß genug, um ein Menschenleben zu ermuntern, baß es nicht verzage, sondern getrost in dem einen Geiste der Freiheit und Hoffnung fortwandle und sich die laufenden, tagesüblichen Bedrängnisse der innern Ueberzeugung nicht zu sehr verdrießen lasse.

Laß Dich benn also von mir, lieber Leser, in diesen Blättern einspinnen, wie der werdende Schmetterling sich in den Cocon spinnt, wo er Blatt und Baum, auf dem er hülflos froch, preisgibt und sich wie in dem Bortraum seines neuen Lichtlebens begräbt. Die Runstrichter mögen richten; die voreilige Kritist mag Dir die Lust nehmen wollen, dem Erzähler zu folgen; achte ihrer nicht und bleibe treu dem Dich einhüllenden Gespinnst, die dem weitern Berlause zu die Hülle bricht, und in anschauender Prüsung meiner Absicht auch Dein Geist mit bunten Hoffnungen und heitern Glaubensschwingen in jene Gemeinschaft der Getreuen und Vesten, der Ritter vom Geiste, aufsteigt, von deren Schicksalen diese Blätter erzählen.

Dreeben, am Pfingfttage 1850.

Karl Gugtow.

## Erstes Buch.

## Erstes Capitel.

#### Das Rreuz und bas Rleeblatt.

Un einem heißen Sommernachmittage faß ein junger Mann, von fummenden Rafern umschwarmt, bas Saupt auf eine über bie Rnie ausgebreitete Mappe beugenb, vor einer einfachen landlichen Dorffirche, um fie zu zeichnen. Die Formen bes bescheibenen und doch ehrmurdigen Gebäudes wiesen auf einen . ziemlich alten Ursprung hin. Leicht und schlank sprang ber fpite Thurm in die blaue Aetherhöhe. Die alten grungerofteten Gloden bingen in Deffnungen, beren Rander ein zierlich geschweiftes fteinernes Blatterwert schmudte, willfommener Schlupfwinkel für ein Beer von Spagen, bas ben Thurm larmend umschwirrte. Das Schiff wölbte fich mit hervorspringenden Fenfternischen mehr rund als länglich um ben Glodenthurm, beffen Portal ein großes, halb in bas Mauerwerk eingebrochenes Rreug gierte. Diefer einfache Bau,

umgrengt von grunen Safelnußbeden und gehütet gleichsam von zwei alten Lindenbaumen vor ber Gingangspforte, fonitt fich an bem buftreinen Sorizont fo gefällig, fo lieblich ab, baß man bem jungen, über feiner Arbeit traumenden Runftler nicht verargen fonnte, fich baraus für fein Sfigenbuch allein fcon eine Erinnerung zu erhalten. Aber ber alter= thumliche Reiz biefer Scene wurde noch burch bie Erummer eines Gebaubes erhoht, bas einft bicht an ber Rirche mit ihr fast verbunden mußte geftanden haben. Noch waren einzelne verwitterte Mauern hier und ba übrig geblieben und nun auf löbliche Weise jum Umbau bes Friedhofs verwendet. Ueberall, wo eins ber alten Trummer aufhörte, begann in ber Umgaunung bes ftillen Ruheplages immer ein einfacher, freilich etwas gerfallener Brettergaun, bis biefen wieber ein morfches Stud alter Mauer mit noch halb erhaltenen Fenstern ablöfte, beren Trummer sich in bas innere lauschige Bezweig von weißen, wurzig buftenben Fliederbaumen, die fie überschatteten, verloren. Rirche und Friedhof lagen auf einer mäßigen, grasbewachsenen, mit weißen Sternblumchen wie beftreuten Anhöhe, die eine Fernsicht auf biejenige große und berühmte beutsche Sauptstadt erlaubte, welche ber Schauplat ber nachfolgenden Mittheilungen fein wirb.

Der junge Maler war nach einfachem Mittags. mable auf bies bescheibene Dorfchen - es hieß Temvelheibe - von ber großen larmenben Stadt hinausgewandert, hatte fich, rings ben Sugel mufternd, bie aunftiafte Stelle für feinen Blan auserlesen, und zeichnete bie Rirche und ben Friedhof aus einem Intereffe, bas nicht blos ein fünftlerisches genannt werben fonnte. Er wußte nämlich, daß diese Trummer Refte eines alten Tempelhofs waren. Das große Rreug über ber Rirche, in eigenthumlicher Form, bewies, bag einft bie Tempelritter, bie hier gewohnt hatten, auch bie Grunder und Erbauer biefer Rirche waren. In feinen Jugenberinnerungen felbst an ein altes Templerhans, die Bierde feiner im Sarg gelegenen Baterftabt, vielfach gemuthlich verwiesen, nahm er um fo lebenbigeres Interesse an biesen ehrwurdigen historischen Reften, als ihm auch fein erftes Brobestud beim Gintritt in die große Benoffenschaft ber fozusagen losge= fprochenen Kunftler, Jakob Molay's Keuertod, fo brav gelungen war, daß er icon jest zu ben ficherften Soffnungen ber neuern Malerfunft gerechnet werben fonnte. Dantbarfeit auch gegen ben gludlichen Begenftand feines Bilbes, ben Martyrertob ber alten frangofifchen Tempelherren, hatte ihn hierher nach bem Dorfchen Tempelheibe geführt, wo auch einft Tempelherren gehauft, auch einst Tempelherren jene Kirche und bas Brofeshaus gebaut hatten, von dem noch jene malerischen in den Friedhof verlorenen Trümmer hinterblieben waren.

Die Siegbert Wilbungen - fo hieß unser junger Maler - auf einem Stein unter einer Brombeerhede längst Blat genommen hatte und im nothburftigen Schatten bes ftachlichten Bebuiches endlich einmal auch feinen breitrandigen Calabrefer luftete, um bie blonden lodig fallenden Saare von der erhitten Stirn jurudjuftreichen, bemerfte er ploglich, bag er nicht allein war. Aus bem gelben Rornfelbe, bas die Deffnung zwischen bem Sügel und bem Aufgang au einem nahegelegenen herrschaftlichen Parke ausfüllte, erhob fich, gahnend und wie nach gehaltener Mittageruhe fich reckend, eine Geftalt, die weber oben bem herrschaftlichen Wohnhause, noch unten bem Dorfe anzugehören ichien. Es war, fo weit man fie im Liegen beurtheilen fonnte, eine lange hagere Figur im leichten Sommerrod wie Siegbert, aber die Bantalone verwaschen, an ben Anieen hervorstehend, bas Semb gerknittert, die Salebinde weggeworfen und bie Wefte faft zu furz und wie verschnitten. Die feltsame Bestalt, die sich aus bem Rorn, in bem sie geschlafen hatte, herauswand, war jung und wie es schien

verwöhnt beguem. Der Mittagsichläfer gahnte mit mehr Behaglichfeit, als er wurde empfunden haben, wenn ihn ber Bauer, bem bas Rornfeld gehören mochte, in ber Bermuftung feines Eigenthums betrof= fen hatte. Wie er ben Maler entbedte, ftutte er, wieder lang fich hinwerfend, ben Ropf auf ben Urm und ichidte fich an, in größter Rube feinen Nachbar fed zu beobachten. Die rechte Sand ftedte er babei behaglich in die Seitentasche seiner Bantalons; bie linke fratte fich bie Aehren aus bem etwas rothlich furgaeschorenen haar. Statt ben Maler anzureben, pfiff er fich eine Melodie, die nicht zu ben gewöhnlichen gehörte und Befanntschaft mit ben Mobeopern verrieth. Siegbert Wilbungen war ber neuesten Opern ficher unfundiger, als jener bequeme und in feinen Bliden faft zudringliche breifte Gefell.

Bahrend Siegbert in feiner Zeichnung fortfuhr und bas Zifferblatt bes Thurmes balb ben vollen Schlag ber funften Stunde voraus anzeigte, hörte man einen Wagen in ber Nahe. Gine herrschaftliche Rutiche fuhr von ber Allee, die jur Stadt führte, bie Unhöhe herauf und hielt vor bem Gingangsportal bes in Siegbert's Ruden liegenden herrschaftlichen Gartens. Er hatte bes geschmadlofen fleinen Schlof= fes, bas bem Befiger von Tempelheide ju gehören Die Ritter vom Geifte. I.

ichien, anfangs wenig Acht gehabt. Der Bart, ber es einschloß, schien ihm von vielem Nadelholze faft au bufter; nur ein fonderbares Ctabliffement am Rand besselben oberhalb bes Kornfeldes hatte ihm ein Lädeln abgelodt. Es war ein großer holzerner Regenfdirm ober ein Riefenvilg, beffen Dach eine unter ihm gebedte fleine Mittagstafel vor ber Sonne ichniste. Der Besiter des Schlosses nennt unftreitig biesen Regenichirm ober Bilg feinen dinefischen Pavillon, hatte er fich gedacht und babei eingestanden, bag ein Abendimbif in biefer freien Luft, beim wurzigen Sauche ber buftern Tannen bes Parfes, bem Dufte bes weißen Flieders und der Linden von der Kirche her, bei alledem höchst erfreulich und ländlich anmuthig fein konnte. Sein Nachbar ichielte icon lange von Beit au Zeit nach bem Pavillon hinauf und bem weißen gebedten Tifche und ben Glafern und Tellern, bem Silberzeuge, ben Meffern und Gabeln, und fein Schweigen brechend, rief er, auf die breifig Schritte, Die er von der Brombeerhede etwa entfernt war, in autem geschultem Deutsch, bie fatirischen, auf bie Rutiche bezüglichen Worte hinüber:

In ber alten Carrête ba haben fie gewiß schon Ziethen aus bem Busch begraben.

Siegbert Wilbungen verftand gang gut, baß bie

"Carrête" bie eben angefahrene Kutsche sein sollte, blidte aber nicht hin. An ihrem Gepolter schon hörte er, daß sie baufällig und altmodisch sein mußte. Sie aber auf ben alten Ziethen "aus bem Busch" zuruckzuführen, das war eine Landesanschauung, die ihm, obgleich er demselben Staate angehörte, nicht gleich ganz geläusig war. Er beantwortete bie Bemerkung nicht.

Rach einer Pause lachte der junge Rothhaarige wieder hell auf und fagte:

O Je! O Je! Die alten Schindmähren hat schon Methusalem gefahren.

Siegbert Wildungen fühlte sich vom Ton des Sprechers und noch mehr von seiner Absicht, ein Gespräch anzuknüpsen, nicht eben angenehm berührt und antwortete wieder nur durch ein leichtes Ausblicken. Es schien ihm so unwürdig, sich gleichsam auf Gesheiß eines solchen Menschen umwenden zu sollen und seine selbstgenügsamen Wiße beifällig zu bestätigen. Dennoch regte ihn unwillfürlich die Vorstellung von Pferden, die schon Methusalem gefahren hätte, au, und es half nichts, er mußte nun über seine Mappe hin wenigstens zu dem Gesellen im Kornselbe einmal hinüberlugen. Als dieser mit spähendem Auge das erwachende Interesse des Malers bemerke, suhr er, wie dadurch ermuthigt, sort:

Fallen Sie nicht, Ercellenz! Immer langsam voran, altes schweinsledernes Porcus Juris! So! Kommen Sie zum Handsuß bei Ew. Gnaden, Physlar und Sultan? Kätchen darf auch guten Tag sagen? Miau! Miau! Und der schwarze Spithub, der Rabe, hui! was der ihm wol ins Dhr geplauscht hat von Galgen und Rad! Ein Compliment von Kühnapfel und Tschech? Nicht wahr, Du alter Küfter vom Rabenstein! Jest wird wol gefrühstückt? Laßt's Euch gut schwecken! Prosit die Mahlzeit!

Während dieser sonderbaren, mit scharfem maliziösen Ton vorgetragenen Worte schnarrte die alte Thurmsuhr Fünf. Siegbert konnte jest nicht umhin, sich völlig umzuwenden und sich die Scene anzusehen, die ihm ebenso barock geschildert worden war.

Die mehrerwähnte Kutsche fuhr eben am Gartenstackete entlang, um in die entfernter liegende Hofsthur einzulenken. Im Garten und vor dem Schlosse sah er Riemand mehr.

Schabe, baß Sie zu spät kamen, fagte Siegbert's immer zutraulicher werbenbe Bekanntschaft.

Wer stieg benn aus? fragte Siegbert nach einer Beile mit einem ruhigen und sanften Tone.

Der, bem bas Schloß ba gehört, antwortete ber Frembe, kennen Sie ihn nicht?

Gibt's vielleicht einen herrn von Tempelheibe? bemerkte Siegbert.

Tempelheibe? Das nicht! Da wohnt ber alte von Harber im Sommer.

Wer ift ber alte von Harber? fragte Siegbert, ohne in feiner Arbeit aufzuhören.

Es gibt zwei Ercellenzen von Harber. Eine junge und eine alte. Also die Ercellenzen von Harber tenenen Sie nicht? Da sind Sie fremd. Die junge Ercellenz verwaltet die königlichen Gärten, wie Erzengel Michael das Paradies, aber blos mit der Gießsfanne und dem Rechen in der Hand. Der Alte aber trägt's Schwert und die bekannte Wiegeschale. Der ist bei und Gottes wirklicher Stellvertreter auf Erden, wenigstens was die zeitliche Gerechtigkeit anbetrifft.

Allso wol der Justigminister?

Beinahe, aber noch mehr! Es ist der Präsident des Obertribunals! Reunzig Jahr alt! Halbblind, wie's Madame Themis verlangt, wackelig wie ihr Wiegebalken. Die Der schon alle hat köpfen lassen, die würden drüben nicht auf den Kirchhof hin könenen! Ein Todesurtel bestätigen, ist ihm wie 'ne Prise Schnupstaback nehmen. Die Leute haben großen Respect vor ihm; mir kommt er aber kindisch vor. Man muß ihn nur sehen, wenn er mit Hunden und

Ragen, besonders aber, wenn er mit einem gewiffen Raben fpricht.

Wer neunzig Jahr alt geworden ist unter ben Schlechtigkeiten der Menschen, bemerkte Siegbert, doch angezogen von der abgerissenen Rede des Nachbars, Dem ist nicht zu verdenken, daß er uns vernünftige Zweibeine längst fatt hat und sich mit den unvernünftigen Thieren unterhalt. Thut er benn Das?

Der Nachmittagsschläfer pfiff fich ftatt ber Antwort ein Lied, reinigte seinen Hut und band die Halsbinde um, bann sagte er, als hätte er die Frage erst überlegt:

Schlechtigkeiten? Schlechtigkeiten ift manchmal fo — fo — bei ber Handthiererei, bem Rechtsverbrehen. Er fang bann weiter.

Rach einer kleinen Pause, die nun auf die letten mit großer Bitterkeit gesprochenen Worte auch Siegbert machte, bemerkte bieser ruhig fortzeichnend:

Saben Sie wol einen Broceg verloren?

Einen? Mitunter ein Dupend, antwortete ber Fremde und septe pfiffig hinzu:

Noch öfter aber welche gewonnen. Gerade wegen der gewonnenen Processe legt sich der Respect vor der Justiz. Aber's Obertribunal ist gut; es kommt nur darauf an, daß Einer soviel Lunge, d. h. Geld= beutel hat, um sich nicht außer Athem zu laufen, bis er bei der neunzigjährigen Unparteilichkeit da oben ans gekommen ist.

Siegbert antwortete nicht; auch der Fremde schwieg eine Weile, ordnete sein Hemd, zog an seinen Pantalons, an denen er die gelösten Sprungriemen wies der befestigte, zog eine Taschenbürste und strich sich sein röthliches Haar. Als diese Toilette, die er immer noch im Liegen machte, vorüber war, warf er, auf Siegbert's Arbeit beutend, leicht hin:

Sie zeichnen die Kirche? Ift benn die Kirche da hübsch?

Das muffen Sie boch felbst beurtheilen können, erwiderte Siegbert, ein wenig empfindlich über diese Bemerkung, die fast spöttisch klang.

Wie soll ich Das wissen! antwortete ber Frembe. Hübsch? Der Münster in Strasburg soll hübsch sein. Er ist groß, und ber Dom in Köln soll noch größer werben. Auch unser Dom ist schön — Hm, hm — Die Kirche da! Ei ja! Die Linden machen sich ganz artig und bei Mondenschein läßt sich's vielleicht noch schöner an! Dann präsentirt man so was einer schönen Demoiselle, die legt's in ihr Album und schreibt darunter: Liebe mich, ich liebe dich — junger Masler — blondes Haar — Calabreser — gestern kens

nen gelernt, heute geliebt — morgen vergeffen. Rennen Sie folche Albums?

Diese wieder mit großer Bitterkeit gesprochenen fast fein satirischen Worte aus dem Munde eines sich boch so roh geberdenden Menschen überraschten Siegbert. Waren ihm schon seine frühern Aenkerungen befremdlich gewesen, so widersprach doch diese lette so sehr der Borstellung, die man von dem Bildungsgrade eines wie ein Bagabond sich ankündigenden Menschen haben konnte, daß er voll Erstaunen fragte:

Haben Sie sich in der großen Welt bewegt? Wie fo? lachte der Fremde höhnisch und ftand

jest auf.

Indem er seine Kleider abputte, die Weste zustnöpfte, den zerknitterten Hut bürstete, erschien er, wenn auch kleiner, doch stattlicher als vorhin und zeigte sich als ein junger blasser Mann mit hellblauen scharf durchdringenden Augen, zartem Teint und sast weiblichen Gesichtsformen. Er war nicht so groß, als er im Korn liegend erschien. Alles an ihm war schmächtig, zart, unausgebildet. Er schien im Ansfang der zwanziger Jahre zu sein, während um den Mund, um die bitter sich zuweilen auswersenden Lipspen viel ältere Ersahrungen zucken. Das ganze Ersscheinen war verstört, überwacht, wie an einem Mens

schen, ber ben Tag zur Racht und bie Nacht zum Tage macht.

Sie benken wol Bunder, was Einer fein muß, sagte er die Augen fast verlett zusammenkneisend, um von Albums zu sprechen? Dazu braucht man nur ein Buchbinder oder ein Bedienter zu sein. Ein Lastai, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, könnte bessere Geschichten erzählen, als die er seinem Fräuslein aus der Bibliothek zum Lesen holen muß. Uebrisgens bin ich weder ein Buchbinder noch ein Lakai.

Siegbert erschraf. Er war gutmuthig genug, bem Fremden, ber wirklich ging, nachzurufen:

Wer hat Sie benn für etwas so Geringes gehalten! Bleiben Sie boch, Sie empfindlicher Mann!

Seine Worte verhallten aber. Der Fremde war schon den Hügel hinaufgestiegen, weniger, wie es schien, um sich gang zu entfernen, als um bort oben sein zweckloses Schlendern fortzusetzen.

Siegbert machte fich nun Borwurfe, ihn verlett zu haben. Er gehörte zu den rudfichtsvollen Raturen, die Jeden gern in seiner Art gewähren laffen. Dazu kamen seine Begriffe über die sittliche Hebung der niedern Stände, die Ideale, die auch er, wie jest soviel edle und träumerische Menschen, sich über die

mögliche Aenbernng ber bisherigen Busammenfetung unferer Gefellschaft gebilbet hatte.

Betriffft du bich nicht immer, klagte er sich in Gesbanken felber an, auf dem Widerspruch, daß du wol die Menscheit im Ganzen und Großen liebst und den Menschen selbst geringschätzest! Du fühlst mit dem Unterdrückten, hassest diese ungerechte Bertheilung der Erdengüter, bewunderst die wohlmeinenden Geister, die das Geld abschaffen wollen, um von dem Ersat dafür Jedem soviel zu geben, als er für sein Dasein braucht, und jedes mal, wenn du wirklich mit dem Bolke in Berührung kommst, wird es dir so schwer, über schlechte Kleider, entstellte Mienen, rohe und menschenscheue Manieren hinwegzukommen!

Siegbert war über fich felbst so misgestimmt, daß er aufstand und seine Arbeit für beendigt erklaren wollte.

In diesem Augenblick sah er von der Seite des Schlosses her auf den Pavillon zuschreiten eine schwarz gekleidete nicht junge Dame, die einen uralten gedückten Greis am Arme führte. Ein gleichfalls alter Diener folgte in bescheidener Entsernung. Unstreitig war dies der Präsident des Obertribunals, der wol jett erst unter dem Dach des Pavillons sein Mittagsmahl nehmen wollte. Die sanstblickende Dame ging schweis

gend, in liebevoll herabgebeugter Saltung, neben bem Greife, ber noch in würdiger ichwarzer Amtetracht, an ben heißen Sonnenstrahlen seine Freude zu haben ichien. Langsam bie Stufen jum Bavillon binanfcreitend, nahm er Plat vor einem ber gebecten Couverts, bie forgende Begleiterin an bem zweiten Couvert. Der fleine fauber gebedte Tifch war nur für zwei Berfonen, höchstens noch einen Baft berech. net. Ein folder faß auch icon am Tifch', fein Mensch, sondern ein großer Rabe, ber mit feinem Schnabel die Ordnung bes Tisches nachzumuftern ichien und mit flugem Ernft fich umschaute, ebe er von einigen Körnern pidte, bie auf bem Tische für ihn ausgeschüttet lagen. Ehe ber alte Berr nicht ben Löffel gur ingwischen von einem zweiten Bedienten aufgetragenen Suppe ergriffen hatte, ruhrte ber verftanbige und höfliche Bogel felbft nichts an, wofür ihn bie Dame mit freundlichen Worten, beren fanfter Ton bis zu Siegbert herüberbrang, ausnehmenb lobte. Der junge Maler, von bem Stilleben biefer Scene wohlthuend angeregt, ichob ben Entschluß, fich mit der Copie ber Kirche begnugen zu laffen, noch eine Beile auf und richtete feinen Standpunkt nun fo ein, bag er bie Rirche und zugleich ben Bavillon beobachten fonnte. Die hochgewachsene, edle, in jungern Jahren gewiß fehr icon gewesene Frau ichien ben alten herrn auf ihn aufmertfam ju machen. Dhne fich aber babei umzuwenden ober ein Zeichen von Untheil an ben gesprochenen Worten feiner Tifchgenoffin ju geben, af ber Greis ruhig bie Speifen, bie ihm von ihr vorgelegt und fogar geschnitten wurben. Statt aus einem Glafe trank ber Alte ben Wein aus einem großen filbernen Becher; wie Siegbert bemerfte, wol beshalb, weil er mit beiden Sanben ihn jum Munde führen mußte, fo gitterten fie. Bis bie Munbung eines Glafes jum burftenben Munbe gefommen ware, hatte fie lange gewährt; ber Beder war leichter zu treffen. Die beiben Diener verrichteten ihr Geschäft lautlos - Alles war ftill nur ber Rabe grammelte und frachate amifchen ben Reben ber freundlichen Dame.

Sehen Sie, wie die Welt ift! fagte in diesem Augenblick wieder der Fremde, der hinter Siegbert stand.

Er mußte, während Siegbert die Blide auf den Pavillon gerichtet hatte, von dem Hügel herabgekomsmen sein.

Sehen Sie, wie die Welt ist, sagte er mit schneis bendem Spott. Geset, der silberne Becher da, den der Alte da kaum an die Lippen bringen kann, kame plöglich fort — Was geschähe nun? Man wurde uns Beibe für verdächtig halten. Sie würden nur Ihren Namen zu nennen brauchen, um gleich davon zu kommen; ich aber, weil ich ihnen ein herrenlofer Bedienter zu sein scheine, würde sofort arretirt, säße sechs bis acht Wochen, bis ich nur inquirirt bin, bann würde ich in zwei Instanzen höchst wahrscheinslich mindestens zu sechs Monaten Zuchthaus verurtheilt, und erst in der letzten entdeckte der alte Mesthusalem da selber, daß sein Rabe es gewesen, der den Becher gestohlen hat. Und warum? Das kommt Alles daher, daß Einer von Albums spricht und selbst nicht in Goldschnitt gebunden ist.

Sie franken mich, antwortete Siegbert, wenn Sie glauben, daß ich Zemanden seines Rockes wegen geringschätzen kann. Uebrigens scheint Ihre Phantasie so mit Gerichtsscenen erfüllt, daß ich mich zu fürchten anfange und allerdings nicht zurückleibe, falls die Herrschaften da fortgehen und den silbernen Bescher ohne Obhut zurücklassen.

Damit wollte Siegbert, überdrüssig ber ihm nun lästigen Gesellschaft, rasch seine Mappe zusammenslegen und sich wirklich entsernen. Der Fremde streckte aber ben dunnen knöchernen Finger auf sein Stizzensbuch und sagte:

Erlauben Sie erft noch, mein Berr, daß ich Ihnen

jum Dank für Ihre Unterhaltung auf Ihrer Zeichenung einen Fehler fage!

Es sind beren viele, antwortete Siegbert furz. Ich werbe sie ein andermal verbessern.

Nein, nein, fagte ber Frembe — ben Fehler bes merken Sie boch nicht. Sie haben ba am Kreuz etwas nicht richtig gemacht.

Un welchem Rreug?

Dem da über ber Kirchthür. Sie haben — sehen Sie — die Enden der vier Kreuzes-Flügel bald mit einem dreis und bald mit einem vierblätterigen Kleesblatt bezeichnet. Sehen Sie aber hin; es sind immer nur vier Blätter. Nur die Tempelherren der alten deutschen Zunge hatten immer das dreiblätterige Kleeblatt.

Boll Erstaunen über diese Auskunft sah Siegbert nach der Kirche und fand die Bemerkung ebenso richtig, wie für ihn des fremden Menschen Kenntnisse in der christlichen Ornamentik überraschend waren.

Bo haben Sie biese architektonischen Feinheiten ftubirt? fragte er.

Der Frembe fagte lachenb :

Freimaurer sollte heut' Giner fein! Glauben Sie mir! — bann macht er fein Glud! Leiber hab' ich's verpaßt, als ich's konnte, und jest nimmt mich keine Loge mehr auf. Ober bin ich zu jung? Doch was das Kreuz anlangt, so hab' ich Das von vielen Häussern her in der Stadt da unten! Diese Häuser geshörten früher dem Orden der Tempelherren an. Dann kamen sie an die Johanniter, von diesen an die Stadt. Die Stadt hat aber mit dem Staat seit Jahren einen großen Proces darüber, bei dem Millionen auf dem Spiele stehen, viel alte Häuser und eine Menge ans derer Liegenschaften aus alten Zeiten her, die aber an den Kreuzesenden Vierblätter hatten — warum weiß ich nicht — ist auch wenig daran gelegen — dreis oder vierblätterige Kleesaat — das Vieh frist Alles durcheinander.

Damit ging er wieder, eine abscheulich gleichgülstige Miene schneibend, auf die schon vorhin von ihm geknickten Kornähren zurück und warf sich, eine Arie trällernd, auf seine alte Lagerstatt, als ware sie sein gewöhnlicher Aufenthalt.

Nun wieder zu fehr erregt und gebannt, um sich entfernen zu können, wollte Siegbert noch eine kurze Weile bleiben. Wie er so wieder zu zeichnen anfing und das Kreuz nach des Fremden Angabe verbeffern wollte, kommt aus dem Garten der alte Diener zu ihm herüber und überreicht ihm im Auftrage seiner Herrschaft eine reiche Spende Weines in einem großen

frystallenen Wafferglafe. Es ift heute beiß! war Alles, was ber alte Mann als Beranlaffung biefer Artigfeit babei fagte. Siegbert, gang betroffen, blidte ju bem Pavillon hinüber. Die holbe, gute Dame grußte gar artig, wintte lachelnb und brudte Das, was eben ber Diener gefagt hatte, in freundlichen, aber ihm nicht hörbaren Worten und mit holben Bliden aus. Bahrend fie fprach, frachzte ber Rabe, als fühlte er etwas von Reib. Der greise Reunzigjährige aber zeigte auch jett nicht die geringfte Theilnahme, und erhob fich nun von feinem furgen Mahle, ohne von Siegbert's Gegenwart ober von beffen Dank für feine Aufmertfamteit irgend Rotig gu nehmen. Die freundliche Dame folgte. Siegbert, befrembet über all dies Plogliche, Unerwartete, trank. Site war allerdings fehr brudent, und fast hatte er ausgetrunfen, wenn er nicht für ben Fremben bie theilnehmende Regung empfunden hatte, ihm Salbpart anzubieten. Er ging auf ihn zu und reichte ihm ine Rornfeld die beiweitem noch größere Salfte bes Pofals. Gin fonderbares Lächeln überlief bes Fremden Buge, als er erft gogerte, bann aufftanb und bas bargebotene Glas mit einem Buge leerte. In dem: Ich banke! bas er vor fich erröthend hinfprach, ale er Siegbert ben Botal gurudgab, lag ein Ausbruck von Gefühl, ber bem jungen Maler, gewohnt, scharf zu beobachten, nicht entging. Wie siegbert umwandte und mit bem leeren Becher, ben Diener suchend, bastand, war ber Fremde plotze lich wirklich verschwunden. Run kam aber der Bestiente heran und that sehr erschrocken.

Gott sei Dank! sagte er, daß man Den da bei Zeiten entbeckte, und man läßt so fein Silberzeug unsbewacht auf dem Tische liegen!

Wie fo? Rennen Sie ben jungen Mann? fragte Siegbert.

Ei wohl, sagte ber Alte in unmodischer Livree; er hat den Prässbenten tausend mal um Arbeit erssucht und will heute gewiß wieder herein. Wir has ben nichts für ihn. Es ist ein gewisser Hadert, früsher Schreiber bei einem Notar. Ein verdächtiger Mensch! Sieh! Sieh! Das Silberzeug! Das Silberzeug!

Damit maß er nun auch Siegbert mit mistrauisschem Blid und lehnte bas Trinkgelb ab, bas ihm diefer anbot. Er eilte, was er konnte, in den Garsten zurück, um ben mit Silberzeug bebeckten Tisch rasch abzuräumen. Siegbert schüttelte ben Kopf.

Der halt mich auch für nicht geheuer! fagte er und wanderte, über die Civilifation ber neuen Zeit Die Ritter vom Geifte. 1.

nachbentend, fein Portefeuille unterm Arm, ben Sugel hinunter, bem Dorfe zu wo er die Allee einfclug, die ihn gur Stadt gurudfuhren follte.

Noch einmal war es ihm, als fah' er burch bas Kornfelb auftauchend bes Fremden Hut. Doch ebenso rasch verschwand die Spur.

## Zweites Capitel.

## Dankmar Bildungen.

Die Pappeln ber Allee fäuselten von einem leichten Winde bewegt, ber fich inzwischen lind erhoben hatte.

Links und rechts standen noch die Kornselber in voller Reise oder waren von den Regenschauern in der verstoffenen Woche nur in langen Schwaden nies dergedrückt. Die Obstbäume, die im Felde standen, versprachen für den Herbst eine gute Ernte. Bald kam das mit einem zierlichen Gärtchen umfriedigte Häusschen des Chausseegldeinnehmers, dann der Durchsschnitt einer Eisenbahn, die sich quer über die Straße hinwegzog, und schon singen einzelne Landhäuser die unmittelbare Rähe der Stadt zu bezeichnen an.

Siegbert's traumerisches Gemuth hing noch eine Weile an ber verlebten tempelheiber Scene, balb aber verwischte fich ber Eindruck, und sein Auge schweiste nur noch mit jener fast bewußtlosen Ruhe umber, bie

reinen Seelen eigen ift. Seine Bebanten fonnten von einem Stein am Wege, von einem verdorrenden Baume innigft beschäftigt werben. Was er beutlicher anfah, entlocte ihm eine Betrachtung, und ba er Runftler war, hatte er ben Bortheil, bem Bielen, was ihm in diefer Weise gerade fein Urtheil abgewann, boch immer, wenn auch mit flüchtiger Unschauung, eine eigenste Form abzugewinnen. von dem niedergeworfenen Rorn erdrudte Blume, ein bunfler Schmetterling auf einer noch ftolgen, boben Aehre fich wiegend, eine kleine Wolfe wie ein burchfichtiger ober gerriffener Schleier burch ben blauen Aether fließend. Alles bas waren für ihn Ruhepunfte bes Gefühls und bes innern Auges, bie nur bann mit wirklich nachbenkenben Reflexionen abwechselten, wenn er einem Sandwerfsburichen begegnete, ber ihm au ftola ichien, um fich bas Almofen au betteln, beffen er vielleicht doch bedurfte, ober wenn er fteineflopfenden Chausseearbeitern ober ber langsamen Arbeit zusah, wie einige wenige Sanbe ein Wohnhaus aufrichteten. Er glich barin ben alten Runftlern, baß er fich nicht gang auf feine Runft allein beschränfte, fondern, wie Michel Angelo, Tizian, Benvenuto Cellini, Rubens thaten, fich an ben allgemein menschlichen Dingen gern betheiligte. Und wenn man ihm auch sagte, Rubens würde sicher in seiner Färbung voller und üppiger gewesen sein, wenn er statt mit Staatsactionen sich mit seinem, wenn auch genialen, doch in der Aussührung oft flüchtigen Binsel allein beschäftigt hätte, so erwiderte er, daß Rubens, ohne den Berkehr mit der großen Welt, in einer der Gesichmacklosigkeit schon zusinkenden Zeit sich doch nicht die Fülle productiver Anschauungen würde erhalten haben, die wir an diesem reichen Geiste bewundern.

Siegbert war schon ber Stabt ziemlich nahe, als er aus einem rasch auf ber Chaussee herrollenben Basgen sehr freundlich gegrüßt wurde. Die Dame, die ihm nickte, gab bem Kutscher ein Zeichen zum Halten.

Siegbert sprang hinzu und erwartete einen Befehl; benn er wußte, Frau von Trompetta gehörte zu ben immer bewegten und bewegenden Naturen.

Frau von Trompetta, eine fleine, bide, fugelrunde Frau mit immer lebhaften Geberden, gesprächig wie ein Mühlrad, saß im ceriferothen leichten Sommersshawl neben einer fehr einfach und bescheiben gekleisbeten gefälligen jugendlichen Blondine.

Bester Wilbungen, rief Frau von Trompetta, man sieht Sie ja gar nicht mehr; man hört nichts von Ihnen! Nur Ihr schrecklicher Molay vertritt Ihre Unwesenheit in der Gesellschaft, und man weiß doch,

baß Sie noch andere Flammen entzünden können, als biefen entfehlichen Scheiterhaufen, in bem Sie sich leiber auch als ein Tendenzmaler gezeigt haben.

Ich bin im Atelier bes Professor Berg allerbings viel öfter zu finden als in der Gesellschaft, gnabige Frau, antwortete Siegbert.

Und wenn ich kame, wenn ich Ihre neuesten Arbeiten belauschte, wurden Sie wol für uns arme Sterbliche, die nur bewundern können, ein Auge haben? Man weiß es ja. Ganz erfüllt Sie nur die Eine, die Einzige, Melanie, die Unvergleichliche, oder wie Sie sie in Ihren Briefen nun anreden mögen, seit sie verreist ist.

Melanie? Sie sprechen von Melanie Schlurck? Allerdings ist sie verreist, antwortete Siegbert, und seine Wangen überstog ein leichtes Roth; aber von einem Brieswechsel ist keine Rede. Ich weiß nicht einmal den Ort, wo sie sich befindet.

D Sie Heuchler! Warten Sie! Warten Sie! Bur Strafe muffen Sie einsteigen! Deffne ben Schlag, Christian! Ich muß mit Ihnen plaubern.

Gnabige Frau -

Fraulein Friederife Wilhelmine von Flottwiß, fagte Frau von Trompetta, auf die junge Blondine zeigend, die neben ihr ftumm und ernst im Wagen faß. Und ohne biese ihre Begleiterin weiter zu fragen, nahm fie feinen Anftand, Siegbert aufzufodern, einzusteigen.

Wir fahren nach Tempelheibe, fuhr sie lebhaft fort, zu Anna von Harber, ber Schwiegertochter bes alten Präsidenten. Sie lernen bort die ebelsten Wesen von der Welt kennen. . . . .

Siegbert war unschlüssig, ob er ber Auffoberung folgen sollte. Aber bas Gefühl, bas ihn schon ben ganzen Tag beherrschte und in Spannung gehalten hatte, brach sich ihm in ben Worten Bahn:

Bergebung, gnabige Frau, ich erwarte heute meinen Bruber Dankmar, ich muß nach ber Stabt zurud. . . . .

Ihr Bruder Dankmar! spottete Frau von Trompetta lächelnd; immer Kastor und Pollur, David und Jonathan! Freilich ist bekannt, daß sich die Gebrüder Wildungen in einem Grade lieben, der eigentlich das weibliche Geschlecht eisersüchtig machen sollte, wüßte man nicht, daß es noch eine Melanie Schlurck gibt. Aber ich muß Sie doch sprechen, troß Ihrer Cile, und so schlage ich vor, machen wir es umgekehrt; steigen wir aus und eine Viertelstunde begleiten Sie und. Nicht wahr, Friederike Wilhelmine?

Das junge Mädchen nickte ernst, hob ihre langen berabhängenden blonden Locken, die wie Mähnen

schwer sich fenkten, in die Höhe, ergriff ben Sonnenschirm und war im Begriff, ber etwas schwerfälligen, aber boch höchst lebhaften altern Freundin zu folgen.

Siegbert, überrascht von ber ihm ganz unerwarsteten Zuvorkommenheit dieser ihm nur entsernt bestannten Frauen, öffnete den Schlag und bot ihnen beim Aussteigen die Hand. Frau von Trompetta, eine Vierzigerin, hatte mit ihren runden, genährten Formen bei dieser Operation Borsicht nöthig. Die Blondine, in weißer Kleidung und sonderbar genug mit schwarzem Gürtelbande, zeigte sich jeht von schlanter Gestalt. Sie war nicht mehr in erster Jugendblüte, vielleicht schon in der Mitte der Zwanziger.

Sie wüßten also nicht, wo Melanie Schlurd ihre Sommervillegiatur hält? begann fogleich Frau von Trompetta im nedenden Tone. Sie scherzen! Ein so zärtliches Berhältniß! Ich wette, Sie waren in Tempelheibe, weil Sie wissen, daß sie auf diesem Wege zurückfehren muß.

So sind Sie unterrichteter als ich es bin, wieders holte Siegbert. Da ich brei Tage lang nicht im Ateslier war, höre ich erst von Ihnen, gnädige Frau, bestätigt, daß Melanie wirklich verreist ist.

Sie ift auf bem Schloffe Sohenberg, wohin fie ben Bater auf Geschäften begleitete, antwortete Frau

von Trompetta. Pinfel und Palette wurden bei Seite geworfen, Mandoline und Sarfe an die Wand gestellt, rafch und zauberhaft fcnell entschlossen, wie in Allem, was fie thut, war auch biefer Reifeplan Das ift ber Weg nach bem Schloffe Sobenberg. Genug, Wilbungen! Thun Gie uns ben Befallen! Sie muffen noch heute mit uns zu Sarbers fommen. Da ift ein Bart, ein chinesischer Pavillon. Da geben Sie morgen, taglich, wieder bin, bauen fich eine Laube von Tannenzweigen, ein Weibenhüttden, wie ich einmal aus Chaffpeare bei Tied in ber Borlefung mich entfinne, ein Beibenhüttchen - Tied fprach bas Wort so gart - und werfen, wenn Melanie auf der Rudreise vorüberfährt, ihr Rosen und Bergigmeinnicht ju. Die gute Unna Sarber hilft. Das ift etwas fur Anna! Romantif! Romantif! Ach, Sie follten biese himmlische Seele nicht schon fennen?

Dhne sich auf die Scherze wegen Melanie Schlurck, einer Schülerin des berühmten Professor Berg, Scherze, die ihn mehr zu verwunden, als zu erheitern schienen, einzulassen, bemerkte Siegbert, daß er Anna von Harber seit heute schon zu kennen glaube, und erzählte Alles, was ihm vor einer Stunde vor der Kirche zu Tempelheibe begegnet war.

Das ist ja herrlich! rief Frau von Trompetta. Das ist ja ganz Mittelalter! Anna als Burgfrau, ber labende Becher, Sie der Troubadour! D so ist sie nun! Ieder Zug entspricht ihrem seelenvollen Herzen. Ich habe das Bild ganz vor mir. Sie zeichenen, Präsidents speisen. Anna's holder Sinn, geshoben von der Nähe des Friedhofs und der Kirche—nicht wahr, sie trug schwarz?— zart gedenkend des andächtigen Malers, fromm gedenkend der gastfreundelichen Sprüche aus der Bergpredigt des Heilands, und der alte Iohann— gelb und blaue Livrée—etwas verschossen zwar—aber liedevoll— höchst liedevoll— ein Becher Weins! Da, nehmet hin! Erquicke dich, Wanderer! Thu' es zu meinem Gesdächtniß! Allerliebst!

Um Gotteswillen, rief Siegbert lachend aus. Sie thun ja so feierlich, gnädige Frau, als wenn es sich um die Einsehung des Abendmahls handelte.

Frau von Trompetta blidte auf biese Bemerkung plöglich sehr ernst. Friederike Wilhelmine von Flott- wiß schlug gleichfalls die Augen nieder, und es trat eine Pause ein, die Siegbert gern benutt hätte, um von der Begleitung dieser ihm wenig zusagenden Dasmen loszukommen. Er besann sich jetzt erst, daß Frau von Trompetta, trop ihres leichten Tones und cerises

rothen Shawls, zu jener gesellschaftlichen Fraction gehörte, die man in frivolen Kreisen Schwanenjungsfrauen oder Diakonissen außer Diensten nannte. Er besann sich, daß bei Gelegenheit der Erörterungen über "innere Mission" Niemand öfter genannt wurde als Anna von Harder auf Tempelheide, Frau von Trompetta, Gräfin Mäuseburg und viele andere Dasmen, die Siegbert theilweise persönlich kannte, und sichon hosste er, da er dieser Richtung nur sehr besdingungsweise zugethan war, mit seinem das heilige Abendmahl "profanirenden" Bergleiche loszukommen.

Es war aber nur eine vorübergehende Wolke, die sich auf die Stirn der beiden Damen gelagert hatte. Sie nahmen gerade jest erst den jungen schlankgewachsenen Maler, dem sein lodiges Haar, der blonde Kinnbart, sein weißer Hut, das schwarze Sammt-rödchen, die weißen weiten Pantalons, das lose um den Hals geschlungene rothe Tuch sehr anziehend standen, in die Mitte, und Frau von Trompetta zögerte nicht, den plöslich zerrissenen Faden des Gesprächs wieder weltflug anzuknüpsen.

Sie sind ein Spötter, sagte sie. Man weiß, daß Sie leiber nicht zu den Gläubigen gehören. Professor Berg's Schüler wachsen alle etwas wild auf. Wissen Sie wol, daß ihm Das sehr schadet?

Freilich schabet ihm Das, sagte Siegbert, ber sich nicht verstellen konnte, mit einiger Bitterkeit. Mein braver alter vortrefflicher Berg! fuhr er begeistert fort, und in der Erinnerung an den genialen, mannichsach zurückgesehten Lehrer sunkelten ihm die Augen. Armer Berg, daß du den feierlichen Empfang des Prinzen Ottokar nicht zu malen bekommen hast! Welch ein Berlust für dich, diese Unisormen, diese Guirlanden, diese weißgekleideten Mädchen, die die neue Jubelshynne singen werden! Alles das sollst du nicht maslen! Armer Rubens, der von Don Philipp von Spanien eine Bestellung entzogen bekommt und nichts zum Troste übrig behält, als daß er Rubens ist, ein Genius und ein freier Niederländer!

Bester Freund, sagte Frau von Trompetta, plösslich den Ton ändernd und mit großer Bestimmtheit, während es Siegbert schien, als wenn sich die Wanzgen des blonden Fräuleins mit Zornesglut färbten; bester Freund, Rubens würde weit weniger übermüthig, weit weniger ehrsüchtig gewesen sein, wenn er in einer Zeit gelebt hätte, wo man malen muß, nicht was man selber will, sondern was gefällt. Ihr seid in Euerm schönen Atelier recht wild, recht zügellos! Große bewundernswerthe Talente! Aber sehr ungesbundene Gesinnung!

Wir fuchen bas Schöne, gnäbige Frau. Und spotten ber Welt! Und unfer felbst.

Bei diesem Zugeständniß kehrte Frau von Trompetta, die etwas auf dem Herzen zu haben schien, wieder in ihren frühern leichten Ton zurud, hielt, da ihr das Gehen doch sauer wurde, einen Augenblick inne und sagte mit eigenthümlichem Ausbruck:

Ein hübsches kleines Genrebild auf der Auskellung bewies mir, daß Sie allerdings Ihrer selbst spoten! Ha, ha! Allerliebst! Professor Berg, der einem schönen Mädchen Unterricht im Malen gibt — und die Schüler, die diese Collegin, ohne daß sie es weiß, gleich als Modell benutzen — Melanie Schlurck natürlich — Siegbert Wildungen . . . . ha, ha, ha — vortressliches Bildchen. Nicht wahr, Friederise Wilhelmine?

Siegbert biß sich auf bie Lippen. Dieses Bild existirte und galt in der That ihm am meisten. Die Gruppe, die Frau von Trompetta andeutete, war vorhanden und gesiel sehr. Es war ein kleines Delgemälbe von einem talentvollen Freunde, Ramens Leidenfrost, das ihn und das ganze Atelier persissirte. Denn während die im Nebenzimmer unter Blumen malende Melanie Schlurck von den Schülern auf ihren

Bilbern bald als Gartnerin, bald als Tanzerin ober von Einem sogar als lockende Lurleynire wiedergegeben wurde, hatte der portraitähnliche Siegbert, liebeglühend und liebeverblendet, sie als Modell zu einer Madonna benutt und sie in Andacht wie der Himmslischen Eine verklärt und im Heiligenschein gemalt. Das Bild wurde auf der Ausstellung viel bewundert von Allen und vielbelacht von Denen, die die Berssonen kannten.

Uebrigens glauben Sie mir, fuhr Frau von Trompetta fort, das Bild bes Professor Lüders: "Die Einsholung bes Prinzen Ottokar nach Unterdrückung ber östlichen Unruhen", wird bennoch seine Schönheiten haben; hier Fräulein Friederike Wilhelmine von Flottwiß hat ihm erst heute dazu gesessen.

Himmel, nun befann sich Siegbert. Schon mehre mal hatte er ben stolzen sichern Gang bes neben ihm gleichgültig wanbelnden Mädchens bemerken muffen. Sie warf ihr schönes Profil verächtlich in die Höhe und hörte dem Geplauder ihrer altern Freundin nur mit halber Theilnahme zu.

Siegbert erinnerte sich. Diese junge, ihn wol tief verachtende Dame war ja jene patriotische Jungfrau, die sich in den letten Parteikampfen den Namen einer Jeanne d'Arc erworben hatte. Tochter des pensionirs

ten Dberfilieutenants von Flottwig, Schwefter von fieben Brubern, die in ber Armee theils als Lieutenants erften ober zweiten Grabes ober noch als Cabetten vom Staate ehrenvoll verforgt wurden, hatte fie ein hubiches Talent bes Reimens zu patriotifchen Sulbigungen an bas angestammte Fürftenhaus benutt, auch in öffentlichen Gefinnungefundgebungen war fie bereits fo oft aus dem Rreife bes Gewöhnlichen helbenmuthig herausgetreten, bag man ihr unftreitig einen Unflug höherer inspirirter Schwarmerei zuerfennen und ben ftrengen Aufschlag ihrer großen blauen Augen unter folden Berhaltniffen bedeutend finden mußte. Siegbert betrachtete fie nun nicht ohne eine gewiffe Ehr-Denn bies feierliche Mabchen war es ja, bie neuerdings auch ben fogenannten Reubund mit hatte ftiften helfen. Gine Angahl verwandter Seelen war ja aus eigenem freien Triebe vor furgem gusammengetreten, um burch mancherlei Einwirfungen auf die öffentliche Meinung bem Fürstenhause ju erkennen ju geben, daß bas Bolt, fur beffen mahre Bertreter fie fich erflärten, die Art und Beise, wie es bei ben letsten Sturmen ben Fürsten gewiffe Concessionen abgetropt hatte, jest bereue. Reine Dame, bie mit einem Offizier ober Beamten verheirathet war, unterließ es, fich in diefen Reubund aufnehmen zu laffen, für



bessen Seele und eigentliche höhere Schwinge Friederife Wilhelmine von Flottwitz gelten konnte. Wo nur irgend ein tapferes Regiment triumphirend zu empfangen, eine Kaserne mit zweckentsprechenden Blumen zu schmücken war, ordnete sie diese vom Reubunde unsterstützten Manifestationen in eigener Person an. Manschen Kuß schon hatten ihre jungfräulichen Lippen auf die Hände eines tapfern alten Generals gedrückt; zu ihrer seligsten Befriedigung auch schon einen auf die silberne Schärpe des Prinzen Ottokar, als dieser von der Unterdrückung einer anarchischen Bewegung im Often siegreich zurücksehrte.

Während sich Siegbert über diese unerwartete und jedenfalls höchst interessante Bekanntschaft in schweisgende Bewunderung verlor, fuhr Frau von Tromspetta mit immer festerer Bestimmtheit und ihres hohen Einflusses bewußt fort:

Ihr Bild, bester Freund, ist wunderschön, vortresslich der Ausdruck des Molah und der Tempelherren, die mit ihm verbrannt werden, ich sage ganz hinreisend, aber — der Kunstverein ist schwierig. Wissen Sie's schon?

Ich weiß, was Sie sagen wollen, gnäbige Frau, fiel Siegbert erröthend ein, Propst Gelbsattel haßt Alles, was an ben Leffing'schen Huß und bie Phys

stognomieen ber Cardinale erinnert, die ihn verbrennen ließen. Propst Gelbsattel bestimmt die Meinung bes Kunstvereins; folglich wird man meinen Molay nicht ankaufen. . . . .

Es ware nicht unmöglich, sagte Frau von Trompetta; allein, geben Sie mir ben Arm — man hat Connerionen, Gelbsattel protegirt mich, und Fräulein Friederise Wilhelmine interessirt sicher auch den Reubund für den Ankauf Ihres Bildes. Aber dann mußich mir bedingen, Wildungen, daß Sie mir auch in mein Gethsemane ein Blatt malen, hören Sie, das ist die Bedingung! Wann darf ich Ihnen das Format schiefen? Was wollen Sie malen? Und wann hab' ich Ihren Beitrag zu erwarten?

Siegbert war schon vollsommen unterrichtet, was das Gethsemane der Frau von Trompetta zu bedeuzten hatte. Unter dem Titel jenes Gartens, in welchem der Heiland der Welt unter Thränen betete, ehe er den schweren Gang seiner Leiden antrat, beabssichtigte die rührige und in der systematischen Wohlthätigseit unübertreffliche Frau ein Album anzulegen, in welches ihr die vorzüglichsten Künstler die einzelnen Blätter, wie sich von selbst versteht unentgeltlich, malen mußten. Durch diese Zumuthung war die gute Frau freilich eine rechte Plage der Kunstwelt gewors

Die Ritter vom Geifte, I.

ben, der Schrecken aller Ateliers; allein die löblichen, von dem Hofe protegirten Zwecke dieser Dame machten eine Weigerung, ihren Ansinnen zu entsprechen, kaum möglich. Das Gethsemane sollte, wenn es vollendet war, entweder vom Hofe angekauft und im Landesmuseum niedergelegt oder auf dem Wege einer Lotterie für irgend einen glücklichen Treffer ausgespielt werden. Welchem barmherzigen Institut, welchem milbthätigen Zwecke der Ertrag dann zuzuwenden, behielt sich Frau von Trompetta noch vor, und man kann sich denken, wie sehr ihr deshalb von vielen Seiten ebenso sehr gehuldigt, wie von den unglücklichen gepreßten Malern heimlich und wol auch offen gestucht wurde.

Um heute nur von ihr lodzukommen und der durch diese Begegnung angeregten schmerzlichen Gefühle Herr zu werden, sagte Siegbert in Gottes Namen zu und gelobte, auch seinerseits in das Gethsemane irgend ein frommes buntes Blatt zu stiften. Als er ihr feierslich die Zusage gegeben hatte, binnen vier Wochen seinen Beitrag abzuliefern, winkte Frau von Trompetta dem Wagen, der ihnen langsam gefolgt war.

Fraulein Wilhelmine, die unterwegs jeden Krieger, der ihnen begegnete, liebevoll und fast vertraulich gegrüßt hatte (benn es war eine Hauptaufgabe bes Reubundes, das durch jene erwähnten Concessionen untergrabene Selbstvertrauen des Kriegerstandes wieder mehr zu heben und zu fräftigen), wandte sich rasch dem geöffneten Wagenschlage zu, als belästige sie die Ueberzengung, daß Siegbert's Gesinnung der ihrigen nicht verwandt war. Frau von Trompetta aber hatte alle strengen Falten ihres Antliges nun verscheucht und lobte den jungen Waler überdiemaßen, daß er sie begleitet, vortrefslich unterhalten und vor allen Dingen sich für ihr Gethsemane hatte gewinnen lassen. Beim endlichen Abfahren rief sie ihm noch zu:

Bur Belohnung, Wilbungen, sage ich Ihnen, baß Ihr Bruder Dankmar angekommen ist. Ich sah ihn unter bem großen Thorweg ber Lasally'schen Reitsschule.

Damit rollte ber Wagen die Chaussee entlang, dem schon ganz nahen Tempelheide zu, dessen kleine Kirchenfenster in ben goldener werdenden Strahlen der sich senkenden Sonne feurig herüberbliten.

Mein Bruber schon ba! rief es laut in Siegbert, während er sich eilends in Bewegung setze, um bie verlorene Strecke wieder einzuholen. Diese abscheu-liche Frau! Sie erfuhr von mir, wie sehnsüchtig ich ben Bruder erwartete, und statt mir seine Ankunft ogleich herzlich mitzutheilen, schleppt die Falsche, die

Heuchlerin mich ben Weg zurud nur um ihres Vortheils willen, um bieses zudringlich erbettelte Gethsemane! Welche Lüge! Welche Verstellung und wie viel erborgter Schein einer Religiosität, die eine solche Seele nimmermehr wahrhaft erfüllen kann!

Unser junger Freund war sonst zurückaltender in seinem Urtheil über Andere. Eine Zeitlang tobte er so fort; dann tadelte er sich aber doch über den raschen Ausbruch seines Unmuthes und lachte, des Bruders gebenkend, bald freudig auf. Sein gerechter Sinn sagte ihm sogar, daß doch wol nur die große Berschiedenheit der Richtung und Gesinnung ihn bestimmte, Das als ganz lügnerisch zu verdächtigen, was er eigentlich nur bekämpsen konnte. Er fand sogar in Friederike Wilhelmine von Flottwiz einen gewissen Ausdruck der Seele, der ihn zwang, einen Augenblick langsamer zu gehen und über sie nachzudenken.

Dies Mädchen, sagte er sich mit einem leisen Unsflug von Ironie, ist wirklich eine mittelalterliche Schwärsmerin, ja eine Roland, eine Corday! Für Das, was sie als besser und richtiger erkannt hat, glüht sie. Sie ist voll Dankbarkeit für die Wohlthaten, die ihre arme Familie vom alten Staate erhalten hat und erhält! Ohne die gestürzten Regierungsformen, die sie und in gleicher Lage der ganze Reubund wiederhergestellt

wünschen, müßte sie vielleicht darben: ihrem alten Bater würde vielleicht etwas von den Subsistenzmitteln entzogen, auf die er nach den schrecklichen Mühseligkeiten des Friedenssußes von 1815 bis jest rechnen zu dürfen glaubte. . . . .

Siegbert lachte für sich. Er hätte dem Professor Lüders, ber den Empfang des Prinzen Ottokar malte, etwas von der Begeisterung seines Gegenstandes geswünscht; denn er wußte von diesem Künstler, daß nur die niedrigste Servilität ihn zum Parades und Unisformmaler gestempelt hatte. Er wußte, daß er das Portrait des inspirirten Fräuleins wol treffen würde in dem Momente, wie sie dem Prinzen Ottokar die Säbelquaste und Leibschärpe füßte, aber von der insnern Seele, von ihrer Jeannen d'Arcshaftigkeit dabei, wußte er, würde der oberstächliche Mann nichts wiesdergeben.

Mehr aber als alle diese politisch-artistischen Empfindungen, beschäftigten Siegbert das vielsache Erwähnen und die Erinnerung an Melanie Schlurck. Er hatte sich so oft gelobt, dieses Bild von seinem innern Auge wegzubannen. Er hatte so geheimniss voll selbst dem eigenen theuren, über Alles geliebten Bruder dies Gefühl verborgen gehalten, das er still für sich in seinem Herzen hegte, und so oft, so oft

vergebens mit Gewalt ausreißen wollte, und nun mußte er fich mit feinem Seiligsten von biefer Frau profanirt sehen. Diese Trompetta, die seit einem halben Jahre alle Ateliers ber Maler beunruhigte, hatte ihm fein Interesse für eine Schülerin bes Brofessor . Berg abgelauscht. Ginige indiscrete Runftgenoffen, besonders Seinrichson und Reichmener, hatten leichtfinnig ben Commentar zu jenem Bilbe bes Mar Leibenfrost ausgeplaubert, bas ja möglicherweise gang etwas Anderes bedeuten fonnte und im Coftume weit eher für ein Atelier Tigian's als eines mobernen afabemifchen Profesors pagte. Und auch über bem Gingigen, mas ihn fur diefe fo heraufbeschworenen Empfindungen hatte troften fonnen, feinem ichonen, von allen Rennern, wie vom großen Bublifum theilnehmend umringten Bilbe, bem Feuertobe bes ftanbhaf= ten und ehrwürdigen Comthurs des Tempelherrnordens Jafob von Molay mit dem eblen Ausbruck ber Zeichnung und bem farbenfatten Colorit ber Ausführung, hingen bie trüben Wolfen einer Intrigue, wie er aus den Worten jener aller Berhaltniffe funbigen Frau nur zu beutlich vernommen hatte.

Ach, es trieb ihn nun recht, sich balb an bas Herz seines treuen ftarken Bruders Dankmar zu wersfen! Sehnsucht bestügelte seine Schritte. Er eilte wie

Einer, ben die Nacht zu überfallen brohte, und boch schlich ber milbe, golbene Abend nur langsam über bie gelben Felber, die bes Sonnenlichts nicht fatt zu werden schienen.

Endlich bei ben Garten und ben Wirthshäufern ber Borftabt schon angelangt, entbedte Siegbert einen Reiter von ber Stadt her traben. Er erinnerte ihn sogleich an Dankmar, und er war es auch, ber theure, geliebte, seit einem Monat abwesende Bruber.

Er kannte sogar bas Pferd in ber Ferne. Es geshörte bem Stallmeister Lasally, einem fashionablen jungen Mann, ber zu ben Beaux ber Residenz geshörte. Siegbert, um bas schnelle Borbeischießen bes Bruders zu verhindern, sprang mitten auf das Straßenspstafter, das hier schon die Chausse ablöste. Danksmar auf seinem Thiere stutt, halt an, steigt vom Gaule und fliegt in die Arme seines Bruders, dem er entgegengeritten war.

Mensch, wo stedst bu, begann sogleich Dankmar. Ich suche bich überall, bis ich höre, bu bist in Tempelheibe. Ich wollte bir entgegenreiten, ich habe bir Bunderbinge zu erzählen. . . .

Die nicht Zeit hatten bis zum Abend? fiel Siege bert lachend ein, und hielt babei ben Gaul fest, beffen Zugel Dankmar in ber Freude ber Begrußung fich fast hatte entgleiten laffen. Und ohne barauf zu erwidern fiel Dankmar ein:

Was thun wir nun mit bem Gaul? Jest ift bas Thier fast überstüffig.

Du fetft bich wieder auf, meinte Siegbert, und ich gehe ruhig neben bir her.

Ruhig? Nebenher? Jeht, wo ich endlich mein Herz von all den Dingen, die ich in Angerode erslebte, ausschütten, erleichtern will? Ich dachte, ich überrasche dich noch in Tempelheibe, stelle den Gaul dort in den Silbernen Mond, gehe mit dir ins Feld oder wir sehen uns in einen Garten, wo ich dir unsgestört meine Herrlichkeiten bescheren kann —

Das können wir ja noch, fiel Siegbert sich umschauend ein. Hier find überall Gasthäuser und Ausspannungen. Da ber Blaue Engel, hier bas Golbene Noß. Pappeln und Linden und Kegelbahnen
bie Hülle und Külle! Wo kein Garten ist, findet sich
ein Wirthszimmer. . . .

Sieh! Da ift ber Belikan unten! Da muß ich ohnehin anfragen, ob Peters, ber Fuhrmann von Ansgerobe, angekommen ift. Wir wollen zum Belikan.

Damit führte Dankmar ben Gaul neben sich her und begann nun, seines wunderlichen Aufzuges gar nicht achtend, wie Jemand, ber sich eine wichtige Mittheilung aufspart, von gleichgültigen Dingen zu reden, vom Wetter, von der Stunde der Ankunft, von ihrer gemeinschaftlichen Wohnung in der Neuftraße, ihrer überraschten Wirthin Frau Schievelbein, vor allen Dingen aber von ihrer Mutter in Angerode, die ihrem ältesten Sohne Siegbert durch den jüngern Dankmar viel, viel tausend Grüße und Küsse sandte.

Dankmar zeigte fich balb ale ein leichter, lebensfroher, munterer Ropf. Er war etwas fleiner als fein alterer Bruber, erschien aber bei feiner geraben Saltung faft größer als Siegbert, ber fich nicht gut hielt und gern gur Erbe nieberbeugte. Dankmar hatte bunfleres, fast lichtbraunes Saar, scharfe braune Augen, frifche Lippen, blendende, gefunde Bahne, einen um bas Rinn gehenden ftattlichen Bart und einen fo zierlichen, ebenmäßigen Buchs, bag ihm feine gewählte Toilette wie angegoffen faß. Der leichte Reitfrad war bis jum Salfe jugefnöpft mit weißen metallenen Anöpfen. Un einer Stelle, wo er offen ftanb, fah ein rothes Taschentuch hervor. Sporen, Reitgerte, ber schwarze Caftorhut, Alles verrieth ben fich mit Gewandtheit in ber Welt bewegenden jungen Danby, ber aber in feinem Meußern nichts fuchte und nicht im mindeften von seiner anziehenden Erscheinung eingenommen war. Sein Blid war geistreich, sein Lächeln schalthaft und gleich nach den ersten Worten, die er sprach, sah man, daß der um zwei Jahre jungere Dankmar — er war Referendar eines Gerichtschoses — den träumerischen Siegbert an rascher Compbination und energischer, ihres Zieles bewußter Thatskraft beiweitem überstügelte.

Er hatte auch auf seine Umgebungen nicht bie minbeste Rücksicht. Da sein Pferd am Zügel zu führen und zu plaubern, während er sich an ben Sattel brücke, bot ihm nicht ben minbesten Zwang.

Siegbert aber, bem alles Auffallende ängstlich war, meinte gleich, jum Pelikan sei es boch noch zu weit, er solle sich wieder aufseten, benn schon hatten sich Reugierige genug um sie versammelt.

Dankmar that Das nicht, und der Straßenjugend rief er zu, ob sie Maulassen feil hätten. Noch sinnend, wozu er sich entschließen sollte, hörte er sich
plöglich angeredet. Um aller Berlegenheit ein Ende
zu machen, trat Jemand, der hinter ihnen hergegangen war, hervor und fragte, ob er vielleicht den Gaul
in die Stadt zurückreiten sollte?

Siegbert wandte sich um und erfannte seine Bekanntschaft von Tempelheibe, ben ihm als Schreiber Hadert bezeichneten unheimlichen jungen Mann. Hadert's Anerbieten wurde von seinem staubbebedten Aeußern sehr wenig unterstützt, und Dankmar wollte schon aussprechen, daß er ganz so aussähe wie Einer, bem man einen Gaul anvertrauen könne, als ber Andere sagte:

Ich fenne bas Thier! Es steht bei Lasally im zweiten Stalle links. Wirklich, wenn Sie zu Fuß gehen wollen, machen Sie keine Umstände, ich nehme Ihnen die Sorge um bas Thier ab und reite es in den Stall zurud.

Dankmar sah sich ben verlegenen Bruber an, ber ihn am Kleibe zupfte, als wollte er ihn warnen, sich auf bas Anerbieten einzulassen.

Es ist schon gut, erwiderte Dankmar kurz, wir banken!

Ja fo, fiel Hadert mit Bitterfeit ein, Sie glauben, ich könnte Ihnen mit dem Fuchs durchgehen. Ich dachte, weil mich doch der andere Herr schon kennt. . . .

Siegbert bejahte biese Berufung, boch mit einigem Bögern, bas Dankmar in seiner Haft nicht bemerkte.

Das ist etwas Anderes! sagte er. Du kennst ben Herrn? Dann steigen Sie nur auf und bringen Sie mir den Gaul gefälligst zu Lasally zurud. Sagen Sie nur dem Levi — Sie wissen doch —

Dem Bereiter Levi -

Ich wurde ihm sein Sattelgelb bas nachste mal zahlen —

Rann's ja auslegen -

Bemühen Sie sich nicht. Bin oft auf ber Bahn. Das ist ja fehr gut! So! Steigen Sie auf! Schnallen Sie sich ben Riemen länger. Alle Wetter, Sie haben verteufelt lange Beine!

Siegbert war jeht eigentlich in Berzweislung. Im Geiste fah er biesen verlorenen Gaul schon über alle Berge; er sah ben Stallmeister Lafally mit einer Rechnung von 30 Louisdors bereits vor ihnen, bes reits einen fälligen Wechsel, eine Berpfändung seines Bildes —

11m Gotteswillen, raunte er bem Bruder zu, siehst bu benn nicht? Das ift ja ein Proletarier!

Betroffen wandte fich Dankmar und fagte:

Donnerwetter! Was machst bu mir für Dinge! Ich bente bu bist mit bem Kerl befannt.

Dabei war aber Hadert schon im Sattel und schickte sich an, mit seinen abgelaufenen geflickten Stiefeln bem Thiere sogar noch übermuthigst die Beichen zu figeln.

Haben wir nicht gewettet. Ich glaubte —

Bas benn? richtete fich hadert auf; boch nicht, bag man ein Spigbube ift?

So etwas allerdings! Herunter! Steigbügel vom Fuß! Sind Sie bes Teufels?

Hadert ließ sich nicht irremachen und blieb. Plötzlich griff er, glühend im Gesicht wie sein Haar, in die Rocktasche, holte ein schmuziges lebernes Portezfeuille hervor, öffnete es in lichterlohem Jorn blitzschnell, langte ein Päcken heraus und warf es mitten auf die Landstraße, Dankmar fast an den Kopf, mit den Worten:

Galgen und Rad! Da haben Sie hundert Thaler zum Pfand! Und nun hol' Sie der Teufel!

Damit schlugen seine bunnen Beine an und fort sprengte er mit bem Miethgaul, ben Thoren ber Stabt zu, zum Gelächter ber vielen Gaffer, die sich schon um die lebendige Scene versammelt hatten.

Siegbert hatte das Päcken aufgehoben. Er glaubte sicher und fest, ein Paquet Lumpen in der Hand zu haben, und war todtenblaß vor Schrecken und Erwäsgung ihrer ohnehin bedrängten Finanzen. Wie erstaunte er aber, als er den Pack entfaltete! Es waren in der That Thalerscheine, dicht aufeinandergelegt und ohne Zweisfel betrugen sie soviel, als auf einem Papierstreisen, der sie zusammenhielt, bezeichnet war: Hundert Thaler.

-

Wenn Der uns burchgeht, fagte Dankmar lachend, so hat er immer noch ein gutes Geschäft gemacht. Funfzig Thaler werben wir noch brauflegen muffen.

Nein, nein, brach Siegbert voll Beschämung und in freudigster Erregung aus, dieser Mensch ist ehrlich. Ich schäme mich, ihn so verkannt zu haben. Himmel, warum soll benn Jeber, bem die Natur rothes Haar und eine unheimliche Gestalt gab, ber Jusall abgetragene und bestäubte Kleider, auch den Charakter haben, den wir in unserer Kurcht, in unserm jämmerslichen Dünkel ihm aufdrücken? Dieser Mensch gibt sein Lestes hin, um zu beweisen, daß er ehrlich ist! Es ist der Stolz der Armuth, der ihn fortris. Ich schäme mich. Er war groß und wir sind klein.

Das muß ich sagen, fiel Dankmar ein. Eine schöne Armuth, die hundert wohlgezählte Kassenscheine mir nichts dir nichts aufs Straßenpflaster wirft....

Es ift vielleicht das einzige Besithum bieses Menichen, fuhr Siegbert in seiner Erregung fort, ohne sich
von Dankmar's leichterer Auffassung stören zu lassen.
Der Jorn, von uns für unehrlich gehalten zu sein,
riß ihn hin, sein Alles zu opfern. Wer weiß, welche
Sorge, welche Entbehrungen an diesem Gelbe kleben!
Dieser Mensch ist ein Schreiber, er heißt Hackert.
Ich weiß, daß er sich vergebens um Arbeit bemüht

hat. Ich ersuhr, daß er dem Präsidenten des Oberstribunals seine Dienste anbot. Aber man stößt ihn von sich, weil seine Augen ein unheimliches zehrendes Feuer haben. Man weigert ihm die Aufnahme in die gebildete Gesellschaft. Hätten wir ihm das Pferd anvertraut ohne Unterpfand, wer weiß, ob wir einem verlorenen verzweiselnden Gemuth nicht den Glauben an die Menschen wiedergegeben hätten! Wie bitter war sein Lachen, als er davonsprengte und seine Chrslichseit bezahlen mußte! Ja bezahlen mußte! Und ich selbst, ich selbst, ich ein halber Socialist, war der Mistrauischste und Kleindenkendste! Pfui, pfui! Ich schme mich über mich selbst.

Ja, Das wird bir übel bekommen, Bruder, fiel Dankmar spottend und mit großer Geistesüberlegensheit ein, wenn du einmal wieder mit Mar Leidenfrost einen Handwerkerverein besuchst und mitten in einem schönen Sermon über Philanthropie und Socialismus das rothhaarige Fragezeichen da dich interpellirt, ob du der Bürger Siegbert Wildungen wärst, der dem Bürger — Hadert hieß ja wol der Kerl? — ein Pferd auf der Landstraße nur gegen eine Caution von hundert Thalern anvertrauen wollte? Armer Bruder, das kann dir deine ganze Bovularität kosten!

Und mit Recht! fagte Siegbert, ber Reben Sadert's

auf bem Kirchhofe gebenkend; mit Recht! Spotte nur! 3ch weiß, was ich verbiene. . . .

Dabei stedte er behutsam die Summe, die in seisner Hand geblieben war, in die Brusttasche, vorsichstig untersuchend, ob auch nirgends eine Nath ausgegangen oder eine verdächtige Falte da wäre und das ihm auf so wunderbare Art anvertraute Pfand unverssehens entgleiten könnte.

Die Brüber traten nun in ben Thorweg bes Pelifan, um unter beffen schützenben Fittichen ein Abendeffen einzunehmen. Dankmar hatte keine Ruhe mehr, über ben Bruder ben langverhaltenen Strom seiner Neuigkeiten auszuschütten.

## Drittes Capitel.

## Der Pelikan.

Bon dem wunderbaren Bogel, ber fich felbst bie Bruft aufschligen foll, um feine Jungen vor bem Berhungern ju fcuten, war auf bem Birthehaufe, bas feinen Namen trug, ein hölzernes, ziemlich verwittertes Abbild über bem Thorwege ju feben. Auch . ber rothe, blutabuliche Anftrich bes zweistödigen, mit mehr Solz als Steinen aufgebauten Saufes erinnerte an jene Sage, bie bie Raturforscher leiber nicht beftätigen wollen. Db im Uebrigen ber aufopfernbe-Beift eines Belifans in biefer Fuhrmannsherberge waltete, mußte erft bie Rechnung ausweisen, bie bie Bruber fpater zu bezahlen hatten. Borläufig faben fie fich vergebens nach einem wurdigen Empfange um. Der Thorweg war leer. Reine bienenbe Belifanschwinge flog ihnen entgegen und schon schidte fich. Dankmar, ungebulbig bas Bflafter bes Thorwegs Die Ritter vom Beifte. I. 5

ftampfend, an, einige allarmirende Donnerwetter in ben stillen Sommerabend, in bessen Ruhe sich auch ber Pelisan wiegte, und ein jest ertönendes Hundesgebell zu schleubern, als plöglich einem freudigen Aufsschrei auf dem Hofe folgende, im Harzdialeste gesproschenen Worte sich anreihten:

Ei der Tausend! Sind Sie's benn wirklich? Musje Dankmar und Musje Siegbert! Kennen Sie mich benn nicht mehr? Die Kathrine Bollweiler aus Thalbüren, die bei Ihrem Herrn Vater selig gedient hat? Besinnen Sie sich nur! D Gott, o Gott, wie kommen Sie benn nur daher?

So und ähnlich variirte noch ber Gruß fort, mit bem die beiben Brüder beim Eintritt in den Hof des Pelifans empfangen wurden. Hier unter halbabgesladenen Fuhrmannswägen, unter Strohhaufen, pittoresfen und nicht nach Alpenflora duftenden Düngershügeln, nicht minder ftark parfümirten Stalleimern wurden sie von einer kleinen Frau begrüßt, die eben aus der Küche trat mit einer Schüssel voll frischen Salats, an den dem Garten zu gelegenen Brunnen wollte, um ihn zu waschen, sie erst groß und starr anblickte und musterte und dann, die Schüssel geradezu auf den Mist stellend, in obige Worte ausbrach.

Gruß Gott! Gruß Gott! Sie ift die Kathrine

aus Thalburen! fagte Dankmar, die muntere Röchin erkennend. Das trifft sich ja gut und besser als gut! Wie kommt Sie benn funfzig Stunden weit vom Harze her in die Rüche hier vom Pelikan?

Aber Kathrine konnte sich nicht fammeln. Ihre Freude hatte noch nicht kräftigen Ausbruck genug gefunden. Besonders hing ihr Auge an dem Siegbert, der ihr freundlich die Hand bot.

Musje Siegbert! rief sie einmal über das Andere. Ach, was für Herren sind das geworden! Gesehen hab' ich Sie beide schon oft, wenn Sie hier vorbei gingen. Immer wollt' ich Ihnen nachlausen und rusen: Pst! Pst! Aber ich hatt's Herz nicht und da dacht' ich: du sparst es dir einmal auf einen Sonntag Nachsmittag auf, um sie lieber einmal ordentlich da zu bessuchen, wo Sie wohnen; benn ich weiß, wo Sie wohnen, in der Neustraße. Nicht wahr?

Das weißt du? sagte Dankmar mit gutmuthigem Spott. Und Sonntags Nachmittags? Sieh! Sieh! Gerade das ist die Stunde, wo wir immer ganz sicher zu treffen sind! Das hatte sich ja nicht schöner machen können, Kathrine Bollweiler.

Siegbert, ben es rührte, eine Magd seiner Aeltern hier anzutreffen, und ber Dankmar's Spott nicht leiden mochte, fiel ihm in die Rede:

Woher benn weißt du unsere Wohnung, Kathrine, und kommft nicht sogleich?

Das will ich Ihnen sagen! antwortete Kathrine und stellte bie Schuffel mit Salat vom Miste weg auf einen Strohhausen, während die Hühner gadernd herbeiliefen und ber große Hofhund an ber Kette, ber anfangs ganz allein die Fremden mit seinem fürchterlichen Bellen begrüßt hatte, sich endlich beruhigte:

Mein Mann ist ja ber Fuhrmann Peters aus Angerobe, ber alle Augenblicke einmal etwas bei Ihnen zu bestellen hat, und da hat er mir gleich, wie wir hierher zogen, gesagt, wo die Kinder meiner alten braven Herrschaft wohnen — aber man kommt so schwer ab.

Abzugeben? Wohnen? fiel Dankmar haftig ein. Betere? Wo ftedt er benn? Seinetwegen kommen wir ja hier in ben Belikan.

Ich paff auf ihn jede Stunde! fiel Kathrine ein. Wir follten ihn schon heute Morgen von Schönau her erwarten, was immer seine lette Station ift, aber es muß ihm etwas passirt sein. . . .

Das will ich nicht hoffen! polterte Dankmar. Ich erwarte, bag er mir einen großen Schrein bringt, ber mir wichtig ift....

Weiß ich ja, fagte Kathrine pfiffig. Sat's mir

ja geschrieben von Angerobe. Aber bas Wetter macht zu heiß. Da zieht sich's langsam im Sande. Die Gäule verschmachten und die Fliegen thun auch bas Ihrige. Heute Abend kommt er aber noch ganz gewiß. Es schwant mir so.

Weißt du was, Kathrine? Wir warten hier die Erfüllung beines schwanenden Gemüthes ab. Kann man denn in diesem Pelikan ein Plätzchen finden, im Freien, ohne Stallgeruch, einen Trunk aus gutem Keller, einen Nachtimbiß aus deiner bewährten Küche? Mir brenzelt's und prasselt's im Gemüth, seit ich dich sehe, wie von Eierkuchen und andern holden Jugendserinnerungen...

Hurtig! Hurtig! rief eine feine, sonderbar keuchende Stimme hinter ihnen. Sie wandten sich um und bemerkten eine dide Figur, die sich inzwischen zu den Redenden gesellt hatte. Dhue Zweisel war dies der Wirth zum Pelisan. Der stattliche Herr war im leichtesten Sommernegligee. So sett, daß sein Schweiß, wie Falstaff fagt, die Erde spicken konnte, beförderte er auch in seiner Kleidung diesen heilsamen Einsluß auf die Fruchtbarkeit des Bodens, Hals und Brust offen, die Hemdarmel aufgestreist. Er schien unter dem hohen Stand des Thermometers schrecklich zu leisben. Keuchend und mit dunner Stimme sagte er:

Hinter ber Scheune ift ein Garten, meine Herren, und die Regelbahn. Aber Wochentags tommt keine Gefellschaft. Wenn's Ihnen nicht zu still ba ift und zu einsam

Grabe recht, wenn's ftill ift, fiel Dankmar ein. Und nun, herr Wirth, Zauberwinke! Herrscherbefehle! Bier, Wein, Cotelettes, Salat. . . .

Nein, Gierfuchen! fiel Rathrine lachend ein. Giserfuchen, wie man ihn in Thalburen badt.

Gierkuchen, wie man ihn in Thalburen backt! riefen bie Bruber fast im einstimmigen Ton.

Der dicke Wirth lachte und wackelte voraus, ihnen bas Gartenstacket zu zeigen. Kathrine hinterher voll seliger Freude. Sie war sauber und reinlich gekleibet; die Haube, ihren verheiratheten Stand anzeigend, bebeckte das Gesicht einer noch recht schmucken Dreisfigerin. In ihrer Zerstreuung nahm sie die Schüssel voll Salat mit in ben Garten.

Frau Peters, was foll benn ber Salat wieber im Garten? fragte ber Wirth und lachte.

Ach, ich bin ganz confus! fagte Kathrine Peters und schlug sich vor die Stirn, indem sie nun wieder nicht wußte, sollte sie an den Brunnen oder in die Rüche oder im Garten ihren jungen Pfarrerssöhnen aus Thalduren einen Plat anweisen, der ihr der schönste schien.

Geh sie nur in die Ruche, Frau Peters! Ich werbe die Herren schon zurechtweisen!

Dies fraftige Wort bes Wirths gab ben Ausschlag.

Gut, Gevatter! fagte sie, nahm ihren Salat und kehrte in den Hof zurud. Eins, zwei, drei und Sie sollen prächtig bedient fein!

Durch einen kleinen Garten von Rafen, Gemufebeeten und einigen Obstbaumen vom Pelikanwirthe geführt, fragte Siegbert:

Ei ber tausend, Herr Wirth? Die Kathrine nennt Sie Herr Gevatter?

Das fann sie, antwortete der Dicke schnausend, sie kann's, weil ich's din. Die Peters ist sozusagen nicht blos meine Magd, sondern sie führt mir sozusagen die ganze Wirthschaft. Mein Weib ist todt, und den Spectakel mit den Mägden hatt' ich satt. Da sagt' ich zu meinem alten Freund Peters, der schon seit zwanzig Jahren bei mir einkehrt und mein Gevatter ist von Kindern, die todt sind: wüßt' ich eine brave Frau in gesetzten Jahren, die mir Ordsnung im Hause hielte, ich heirathete wieder. Thue Das nicht, Alter! meinte Peters. Sieh! Ich mache dir den Vorschlag, ich ziehe von Angerode daher. Die Eisenbahnen machen unsere Fuhren immer leichster; es dauert eine Ewigkeit, die so ein Wagen setzt

voll geladen ist und abgehen kann. Da lieg' ich denn auf der Bärenhaut und bin mehr hier als in Angerode. So muß ich zwei Wirthschaften führen. Beser ich ziehe hierher und sorge nebenbei für deinen Stall, da du alter Kerl bald so dick wirst, daß du nicht mehr hinein kannst, wenn du dir keine breitere Thür baust. Nun, und Das din ich eingegangen, und das Ende vom Lied ist, daß der Peters seine Wirthschaft hier herübergeführt hat und die kleine Gevatterin hier jest uns Alle im Sack hat. Mir ist's recht. Sie sehen, ich komme nicht dabei zurück.

Der behaglich schmunzelnde Wanst rückte den Brüsbern am Ende der Kegelbahn dicht an einem Bach, der den Garten begrenzte, einen Tisch zurecht. Das Plätzchen lag gar angenehm im Grünen. Ein voller Apfelbaum beschattete den Tisch mit seinen zackigen Aesten. Die im Untergehen begriffene Sonne warf ihre letzen röthlichen Strahlen herüber. Käfer summsten, Bögel zwitscherten von den Nachbargärten her. Sie konnten für die Mittheilungen, die dem ungebuldigen Dankmar auf der Junge brannten, keinen stillern Ort sinden. Schon kam auch Kathrine wiesder zurück mit vollen Flaschen, einem Windlichte für die Cigarren und einem Teller voll groben und seinen Brotes zur beliebigen Auswahl.

So! fagte fie; ba figen Sie ja fcon traulich beifammen. Go fcon wie in Thalburen ift's freilich nicht. Die Aussicht fehlt - aber fo ein Blanden gab's boch auch im Garten hinterm Pfarrhaufe. Und ber herr Bater - Gott hab' ihn felig! - wie gern faß ber fo Abende im Freien, wenn bie Sonne unterging, und fprach bann wie ein Buch, tropbem baß er's fdwer auf ber Bruft hatte. Ich fagt's gleich, als es hieß, er ift Oberpfarrer in Angerobe geworben. Ich war dazumal schon über sechs Jahre an ben Beters verheirathet. Ich fagt's gleich, als er in bas alte fteinerne Pfarrhaus von Angerobe jog, ba hat's feine Luft für ben braven herrn und feine frante Bruft. Alles von Stein ba und bie hohen Zimmer und feine Barme, wenn auch bie Defen groß genug waren und bas Freiholz nicht gesvart wurde. lange hat er's brin gemacht? Zwei Jahre! Du lie= ber Seiland, ber brave Mann! Wohnt benn die Mutter noch ihr Witwensahr in bem Saufe? Ich weiß, fie haben's ihr nehmen wollen. Feinde hatte 3hr Berr Bater immer; Das wußten Alle und Reiner begriff's warum? Go ein engelguter herr und boch follt' er nicht in Die Stadt fommen, bis es vor feinem Ende boch fein mußte und ba war's fein Tod. In bem falten Ritterhaus!

Frau Peters, ber Gierkuchen! rief ber Wirth zum Pelikan, ber neugierig zugehört hatte, bann aber bie träumerische Bersunkenheit seiner Gevatterin nun im Interesse ber Bebienung vom Bergangenen boch aufstören zu mussen glaubte.

Es ift auch wahr, fiel die ganz weinerlich gewors bene Frau ein und lief hurtig wieder bavon.

Run laffen Sie's sich gefallen, fagte ber Wirth zu ben burch die Erinnerung an ben Bater bewegten Brübern; wie Sie's finden, ist's einmal, und wenn Sie Etwas wünschen, was wir haben, so rufen Sie nur!

Damit fette er feinen schwerfälligen Mechanismus in Bewegung, wieber bem Hofe zu, und ließ die Bruster endlich allein in behaglicher, stiller Ruhe.

Ein eigenes Zusammentreffen, begann Siegbert und fühlte an die Tasche, ob er sein anvertrautes Pfand, die hundert Thaler, auch noch bei sich hatte; diese Kathrine hier im Pelikan! Wir waren wol Jungen von etwa zwölf und vierzehn Jahren, als sie einen Fuhrknecht heirathete. Wir selbst kommen uns kahl und schaal, zwecklos und ziemlich unnüß in der Welt vor, und ihr gehen wir auf wie die Engel und Propheten! Der Mensch weiß nicht, was Einer dem Andern ist! Sie hat nach uns geforscht, uns beob-

achtet, ein Wiederbegegnen mit und für ein großes Lebensglück gehalten, das sie sich auf einen schönen Sonntag Nachmittag, vielleicht nach der Predigt, aufsparte, und ich wette, sie träumte im selben Augenblick glückselig von uns, während wir über irgend Etwas in Verzweislung waren und keinem Menschen in der Welt von Wichtigkeit zu sein glaubten, als nur unferer Mutter und allenfalls unsern Gläubigern!

Daraus siehst du, theurer Communist, sagte Dankmar, indem er seine Eigarre an dem von Kathrine hingestellten Lichte anzündete, daß die Armen auch nicht so ganz elend sind, wie du dir denkst. Sie haben wirklich mehr Paradies als wir uns einbilden und selbst besitzen. Eine Landpartie Sonntags ist dem Handwerksmann eine so große Freude, wie dir vielleicht eine Einladung beim Prinzen Ottokar sein würde. Doch lassen wir jest unsere socialen Betrachtungen und besprechen wir ernstere Dinge. Weißt du, bester Bruder

Richts weiter! unterbrach ihn Siegbert, ehe bu nicht die Hauptsache berichtet haft: wie geht's der Mutter?

Sie ist wohl, sagte Dankmar und schenkte bie Gläser voll. Wohlan! Das geht voran! Die Mutter lebe hoch!

Die Brüber stießen an. Die großen braunen Methgläser wollten nicht recht klingen. Der Wirth zum Belikan schien keinen Wein zu führen. Doch war das Bier schmackhaft und ließ sich trinken.

Und nun, Bruder, fuhr Dankmar fort, hore mir gu! Es ift eine feierliche Stunde!

Ich bin begierig, welche Narrheit du auf dem Tapet haft, erganzte Siegbert, während Dankmar sich räusperte und also begann:

Siegbert Wilbungen, älterer Bruder bes sehr ehrenwerthen Dankmar Wildungen, malendes Vorbild eines
malerischen Referendars! Es kann dir nicht unbekannt sein, daß sich die Geschichte unsers Hauses in
die ältesten Sagen der Vorzeit verliert. Ich will nicht
untersuchen, ob sich schon unter den Rittern der Taselrunde ein Wildungen durch seinen Durst — ich meine
nach Abenteuern — auszeichnete; soviel ist gewiß, daß
am Hose Karl's des Großen ...

Theuerster Bruder, fiel Siegbert ein, sparen wir unsere Genealogie für lange Winterabende. Der Apfelbaum und die Johannisbeerhecken lachen uns aus, daß wir bei ihrem Duft in solchem alten Moder stöbern.

Johannisbeerheden? fragte Dankmar und nahm babei eine wichtige Miene an. Johannisbeerheden?

Dber Stachelbeeren! Das scheibet uns ba von

den freundlichen Garten ber Nachbarschaft? Der Bach und die Beden -?

Johannisbeerheden! In ber That! wieberholte Dankmar hinüberblidenb. Seit ich in Angerobe meine Entbedungen gemacht habe, stup' ich bei Allem, was an Johannes, gleichviel ob den Täufer ober den Apostel, erinnert.

Bift bu Freimaurer geworben? fragte Siegbert faunend.

Gewissermaßen, ja! sagte Dankmar. Ich war so frei, in Angerobe zu mauern, Wände zu durchbrechen und Johannisbeeren, . . . sieh, sieh, in welchem Zustammenhange könnten wol diese Beeren mit einem der beiden Johannes stehen? Warum nennt man übershaupt diese Beeren Johannesbeeren?

Ohne Zweifel hat sie ber Täufer Johannes in ber Wuste gegessen, erklarte Siegbert.

Ober ... weil sie um Johannis reif sind — siel Dankmar ein. Schabe, baß meine Auslegung prossalscher ist!

Ich glaube, bu bift narrisch, erwiderte Siegbert, ein wenig ärgerlich über ben humor bes Brubers, ber heute nicht gang in seine Stimmung paffen wollte.

Genug, lieber Bruder, Johannisbeeren ober Staschelbecren, fuhr Dankmar fort, foviel ift richtig, bag

bu selbst sehr eitel auf den alten Ursprung unseret Familie bist; denn auf deinem Molay hast du einen beutschen Tempelritter angebracht, der mit dem franszösischen Heermeister des Ordens stirbt, in beinen Flammen, die wunderschön gemalt, aber in dieser Weise historisch nicht motivirt sind.

Das that ich aus gutem Bebacht, antwortete Siegbert; benn ein Hugo von Wilbungen war ber Ahn unsers früher abeligen Hauses, und wenn nicht Templer, doch Johanniterherr der beutschen Zunge in einem ehemaligen thüringischen Tempelhause.

Und Gott segne diesen Hugo von Wildungen! siel Dankmar mit Lebhaftigkeit ein. Er hat dir den anachronistischen Frevel, ihn zweihundert Jahre vor seinem in Rom erfolgten Tode schon in Paris versbrennen zu lassen, aus Anerkennung deiner dabei geshegten guten verwandtschaftlichen Absicht gnädiglich verziehen. Denn wenn ich in Halle und Berlin mein Del nur einigermaßen nicht ganz verloren habe — oleum perdere, lieber Bruder, eine schöne lateinische Redensart für: seine Collegiengelder zum Fenster hinzunswersen —, so werden wir mit Hüsse dieses von dir verbrannten Hugo von Wildungen vielleicht Bessitzer einer kleinen, runden, gemüthlichen Million.

Siegbert fonnte über biese Bemerfung nicht lachen;

benn Dankmar sprach sie mit einem solchen Ernste, das Blut schoß ihm dabei so in die Wangen, der Eifer trieb ihn so convulsivisch vom Tisch empor, daß er im ersten Augenblicke glaubte, sein sonst so nücheterner, nur im Praktischen lebender Dankmar wäre von einer siren Idee befallen.

Du staunst? fuhr Dankmar fort. Aber ohne einen triftigen Grund habe ich keine so wahnsinnige Eile gehabt, dich zu sprechen. Dhne einen solchen Sporn hatt' ich keine Sporen angeschnallt und mich auf einen jest vielleicht mit dreißig oder funfzig Thalern Verlust gemietheten Lasally'schen Kuchs gesest. Da mußte etwas vorgesallen sein, Herz, was sich der Mühe verslohnte, den Hals zu brechen; denn ich hatte die Abssicht, dich auszusuchen, wo du nur zu sinden wärst, und nur dieser rothhaarige Proletarier, diese Kathrine Peters und die Johannisbeeren des Pelikans haben mich verhindert, dir Das sogleich mit der gehörigen Keierlichkeit anzukündigen, was mir seit fünf Tagen wie glühendes Feuer im Munde stammt.

Siegbert, erstaunend über bie Aufregung bes Brusbers, fonnte nichts als, alle Gegenrebe vermeibend, ihn bitten, beutlicher zu werben und in Ruhe zu erszählen, was er ihm anzuvertrauen hatte.

Wohlan! Du bift von Thalburen und bem ange-

rober Lyceum zur Afabemie gegangen, fuhr Dankmar, sich wieder setzend, fort, ich zur Universität: wir hasben in Angerode, aber nicht im Pfarrhause gewohnt, wo der Bater uns allzu früh stard. Seine frommen Collegen gönnten ihm nicht, da zu wohnen, wo er sterben sollte; denn es war bekannt, daß er sich gern des alten Ursprungs unserer Familie rühmte und von der Pfarrwohnung in Angerode, dem ehemaligen Prossesshause der thüringischen Tempelherren, im Scherz wie von einem Stammsitz seiner Familie sprach. Bei dem kurzen Besuche, den du gerade beim Tode des Baters in Angerode machtest, wirst du dich des alten verfallenen Nebengebäudes an dem Tempelhause ersinnern

Das ganze Gebäube, ergänzte Siegbert, regte mich immer auf's lebendigste an. Das Tempelhaus zu Angerode ist einer ber schönsten Reste des Mittelalters. Die herrliche Façade mit den symmetrisch geordneten Doppelsenstern, deren zwei immer ein Spizhogen vereinigt, die beiden Giebel, ganz erinnernd an das alte, restaurirte Haus des Martin Behaim in Nürnberg, und selbst der Andau, den man nicht zur Pfarrwohnung geschlagen hatte, obgleich versallen und in ges brücktern Formen gehalten, doch gar lauschig und trauslich. Dieser Andau gehörte so unzweiselhaft zu dem

Ensemble bieser ehrwürdigen alten Riederlaffung, baß ich mich freute, zu hören, wie nun auch diese Raume bestimmt sind, mit der Wohnung des fünftigen Oberspfarrers und dem Schulhause verbunden zu werden.

Und gerade in bem Augenblide, erganzte Dantmar, wo biefe Uebergabe erfolgte, fam ich nach Ange-Man wollte ber Mutter erft ihren einjährigen Witwensit im Sause streitig machen, es wurde mir leicht, ihr Recht bei ber Stadt burchauführen. Schwies riger mar es, ihr auch bie Rugniegung bes Anbaus au sichern. Sie felbst verzichtete barauf. Du weißt. wie wenig fie bedarf. Aber ich wollte vom Rechte nichts vergeben feben und bestand barauf, daß ihr auch biefe jest freien Raume gur Berfügung gestellt wurden. Es war das Archiv und die Bibliothef bes ebemaligen Tempelhauses, fpatern Johanniterhofes. Das war ein Segen mit ben Gerbern und Seifenfiebern ber Stabt! Die Ginen wollten in bem alten Bemäuer ihre Kelle aufbewahren, die Andern ihre Lichtbochte. Auch bie Regierung tam und reclamirte ben Ort jum Besten ber wollenen Soden und leinenen Koftbeutel bes Militairs. Aber ich trat als Abvocat auf. 3ch fagte ihnen: Diefe Stadt Angerobe hatte einft bie Ehre, ber Sit eines reichen und mache tigen geiftlichen Ritterhofes zu fein. Der Orben hat

bie Wohlfahrt ber Stadt begründet. Als er in Folge ber Reformation fich auflofte, murbe bestimmt, baß feine fammtlichen Besithumer in Angerobe an bie Rfarrei ber St.-Johannistirche übergingen. Mit bem Tempelhause felbst geschah Dies. Gure Bfarrer fonnten in ben falten großen Raumen mit ben fteinernen Rußboben, die nur fur Ritter bestimmt maren, alle eines frühen Tobes an Gicht und Rheumatismus fterben, aber ben Anbau nahmt ihr zu biefem und ienem profanen 3mede. Aus bem alten Archiv und ber Bibliothef machtet Ihr bas Unwürdigste! Gott fei Dank! Jest ift ber Fleisch= und Mehloctroi bar= aus vertrieben, benn Ihr Angerober habt bem Staat ben Mehl= und Schlachtzins burch birecte Steuern abgefauft. Run falle biefer Raum an Die, benen er gehört, an Gure Seelforger ober beren Witwen! So fprach ich und ich hatt' es boch ohne Proces nicht burchgebracht, wenn sich nicht politische Freunde gefunden hatten, die bie Sache orbentlich nach einem Brincip auffaßten. Wie Das möglich war, weiß ich noch bis zur Stunde nicht; aber bie Anbaufrage wurde Tenbengfrage, man machte einen Untrag bei ben Stadtverordneten, und weil man Aufregung bei bem jungern Theile ber Bevolferung und ber mir rafch zugethanen arbeitenben Claffe fürchtete, fo hatten wir

die Majorität, und die neuen Gelasse fielen nicht an die reichen Gerber und Seifensieder, nicht an die Resgierung, sondern an die Geiftlichkeit und deren Ansgehörige.

Eine feltene Ausnahme in biefen Tagen, bemerkte Siegbert, wo biefer Stand eher herauszugeben als zu gewinnen gewohnt ift.

Der Stand that ba nichts, fuhr Dankmar fort, bas Recht und meine Popularität entschied. alten angerober Lyceisten fannten Alle, feierten Alle. Das Befühl, mit bem bie große eisenbeschlagene Gi= denthur, die von unferm Schlafzimmer in ben Unbau führt, von mir feierlich geöffnet wurde, entlocte ber Mutter einen unwillfurlichen Seufzer, benn gerabe ba hatte bas Sterbebett bes Baters geftanden. Da war er in beinen Armen geftorben, Siegbert, bu fennst die Stelle. Die Thur frachte in ihren Angeln. Seit brei Jahrhunderten war fie nicht geöffnet worben. Der alte verroftete Schluffel lag fo lange auf bem Rathhause! Ein Schloffer hatte einen gangen Tag baran zu puten, ihn nur einigermaßen wieber brauchbar zu machen. Der Gewinn an Räumlichkeiten war nicht gering, aber ba fie im verwilbertften Buftande fich fanden, konnte man fie jest schon gur Wohnung unmöglich herüberziehen. Da lagen bie

Acten ber Mahl = und Schlachtsteuerschreiberei in Haufen aufgethürmt. Eine Auction erst entfernte sie. Bon
ber Berbindungsthür stieg man einige Stusen hernieder und befand sich dann auf einem Gange, der
mit Bildern alter Heiligen geschmuckt war. Ob Boisserée daraus etwas heraussinden würde, was abgewaschen und mit Lack frisch überzogen an einen
König von Baiern als altdeutsche Schule sich vertaufen ließe, weiß ich nicht. Dünnbeinig genug sahen die Kriegssnechte und die heiligen drei Könige
vom Morgenlande aus, die man da auf Holz gestlert
hatte —

Still! Still, Dankmar! Deine Frivolität wird beftraft, unterbrach Siegbert ben Bruber, Kathrine hemmt beinen Rebefluß und zwingt bir eine unwillkürliche Pause auf.

Dankmar sah sich um. Kathrine brachte ben Salat und ihr schnittlauchduftendes Bachwerk. Selbstzufrieden trug sie das gelbe Erzeugniß ihrer Kunst. Die süßesten Kindheitserinnerungen gingen den Brübern auf. Siegbert hätte sie gern gleich ausgesprochen, aber Kathrine siel ihm ins Wort und sagte plotlich mit trauriger Stimme:

Eigentlich follt' ich gar nicht vergnügt fein, Sie fo bebienen gu können. Lieber Gott, es vergeht boch

fein Tag, wo nicht was Schlimmes fommt! Auf eine Freude immer zehn mal ein Unglud.

Was ift benn, Kathrine? fragten die Brüber theilnehmend, schnitten aber schon tapfer ihr Geback in gleiche Theile.

Da fährt ja eben, sagte sie klagend, ber Fuhrmann von Duedlinburg vorüber — er spannt im Engel aus — und erzählt mir ein Unglud mit meinem Beters.

Das ware! fprang Dankmar auf und feine Buge verfarbten fich.

Nein, nein, sagte Kathrine beruhigend, es ift weister nichts, als die Achse hat er gebrochen —

Die Achse?

Und feine Labung - Mein Schrein? rief Dankmar.

Ift Alles, wie es sein soll; beruhigte ihn Kathrine; aber so niedergeschlagen, sagt der Fuhrmann, ist mein Mann, so rabiat hätt' er ihn angetroffen, als wenn er seine ganze Fracht verloren hätte.

Das ware mir schön! bemerkte Dankmar, sich nur mit Mühe sammelnd und auf bem Rasen hin und hergehend.

In Hohenberg ist's ihm paffirt! berichtete Kathrine weiter. Wie? Das wird er wol erzählen. Er muß in einer Stunde eintreffen, so lange hat's gebauert,

bis das Rad wieder hergestellt war. Aber woher fommt's? Bon den schlechten Wegen. Seit die Eisensbahnen sind, geschieht nichts mehr für die Landstraßen, und doch muß man's segnen, daß es noch Gegenden gibt, wo der Gottseibeiuns selbst nicht mit Feuer und Dampf über die Wiese fährt. Schlimme Zeit! Aber jest lassen Sie's sich's schmecken und sowie er sich auf der Chaussee bliden läßt, meld' ich's an. Freude ist nicht viel an der Fahrt, wenn ein Fuhrmann auf eigene Rechnung fährt und ihm 's Rad bricht.

Damit ging sie. Aber Dankmar hatte eine unbesschreibliche Unruhe. Das Essen mundete ihm nicht.

3ch hatte ben Schrein nicht von mir geben follen! rief er einmal über bas andere und rannte babei auf und ab.

Aber beruhige bich boch nur mit beinem Schrein, fagte Siegbert. Ift benn bas bie Bundeslade felbst? Du hörst ja, baß sie ba ist —

Ehe ich sie nicht sehe, mit Händen greife, habe ich keine Ruhe mehr -

Siegbert mußte lachen und meinte:

In meinem Leben hab' ich nicht gesehen, Dankmar, daß dich etwas so ernst stimmen kann wie diefer Schrein. Was hat es benn mit diesem Heiligthume? Man möchte glauben, es enthielte das goldne Bließ und kame direct aus Kolchis. Siegbert, fagte Dankmar, seit einer merkwürdigen Racht, die ich in bem Anbau bes Tempelhauses zubrachte, ist mir nichts mehr so wichtig wie bieser Schrank . . .

Den bu hoffentlich aus bem Eigenthum ber Stadt Angerobe nicht mitgenommen haft . . . ?

Allerbings hab' ich Das. Dieser Schrank enthält Schriften, die sich lediglich nur auf uns und unsere Familie beziehen —

Fingirte Memoiren bes Johannesritters Hugo von Wilbungen, sagte Siegbert lachend, beine ersten schriftstellerischen Versuche im Geschmack ber Bernsteinhere ober ber schlesischen Sybille, die man so lange für echt bewunderte, bis sich entbeckte, bas irgend ein ruhmsüchtiger pommerscher Landpastor oder ein gelangweilter schlesischer Stadtschreiber diese Märschen erfunden hat!

Spotte nicht! fagte Dankmar, in brei Jahren wers ben wir anders fprechen.

Sich sehend und ohne viel Appetit seinem Abende imbiß mäßig zusprechend, fuhr er nun in seinen Mittheilungen fort und erzählte bem erstaunenden Bruder die Entdeckung von Thatsachen, die in das Leben diesser beiden jungen Männer merkwürdig genug eingreissen und auch uns im Laufe dieser Erzählung man-

nichfach beschäftigen sollen, wenn wir auch gestehen, baß die Brüder selbst ohne Dankmar's Traum von einer Million beneidenswerth waren. Sie hatten Geist, Herz, Talent, jede Anwartschaft auf eine glückliche Zukunst. Ihren reichsten Schatz aber kannten sie nicht einmal. Es war dies die goldene poetische Jugend, die Jugend mit dem Zauberstabe, der Duellen aus Velsen schlägt, lustige Paläste in den Wolken bewohnbar macht und jeden schon am Gemüthe prickelnden Schmerz, jede kleine schon am Herzen nagende Täusschung mit dem Troste heilt: Du bist jung! Noch gehört dir das ganze Leben, noch gehört dir die ganze Welt!

## Viertes Capitel.

## Der Schrein im Tempelhaufe.

Gines Abends, ergablte Danfmar, locte mich ber Ton ber Orgel in ber Johannisfirche, beren Sacriftei mit dem Tempelhause burch jenen Anbau verbunden war, in ben größern Saal, in welchem einft bie jest verschwundene Bibliothet bes Orbens ftand, und bie fleinern Nebengemächer, wo fich fein Archiv befunden haben foll. Es war eine gewiffe Ordnung in bas Bauschen gefommen. Die alten geiftlofen Schreibereien über Rinder und Mehl waren entfernt, bas Erdgefchoß war vom Schmug, bas obere Stodwert vom Staube gereinigt. Unten follte eine Bafchfuche angelegt werben, ein Trodenplat fur ben Winter, oben ber fleine Saal, einfach gewölbt, und bie Rebengimmer troden und warm, fanden unferer Benutung anheimgegeben als Wohnzimmer. Es ware in ihnen traulicher zu hausen gewesen als in ben hohen 3im-

mern bes großen Brunfgebaubes nebenan. Die Dr= geltone in ber Johannisfirche famen von einem jungen Schullehrer, ber fich jum nachften Sonntagegot= tesbienfte ubte. Es war mir eine eigene Empfindung, wenn ich zurudbachte an die fruhere Bestimmung diefes gangen alten Tempelhofes. Man hat noch viel ju wenig über ben 3med, bie Bebeutung und bie Schidfale biefer alten Ritterorben nachgebacht. 3hr Ursprung ift marchenhaft und dunkel, ihr Ende ficherlich nicht fo, wie es erzählt wird und gleichsam zu Protofoll gegeben ift. Wer fennt bie geheimen Faben, die aus ben Bauten ber Indier herüberreichen in ben Tempel Salomon's und bas Grab bes Erlofers, bas bie Tempelritter huteten? Wer weift nach, welche noch geheimern Faben fich von ihnen bis in bie neuere Gesellschaft gieben, während wir jest icon wiffen, daß vielleicht die Freimaurer, trot alles Leugnens ber Forscher, bas Geheimniß ber Tempelweihe in fich aufnahmen! Diese geiftlichen Ritterorben ftanben zwischen ben Weltlichen und zwischen ben Beiftlichen in ber Mitte, vom Bapfte und ben Königen zugleich geehrt und zugleich verfolgt und immer ehr= würdig burch fich felbst, burch ihre Entsagung, burch ihre Tapferfeit. Sie retteten bie Weltlichkeit vor allzu gebankenlofer und unheiliger geistiger Richtung, fie

retteten ben geiftlichen Stand vor allzu monchischer Berbummung und thatenlofer Beschaulichfeit. Das Schwert war ihre Inful, ber Mantel mit bem Kreuze ihr Ballium. Lag mich's bir fagen, Bruber, heute aum erften male in Worten, Die meiner ftillen Bewunderung ein lautes Beugniß geben, bag bein berrliches Bild, ber Feuertob Jatob's von Molay, auch mich tiefinnig ergriffen hat. Ich habe bir bisher nur in lauer Beife, icherzend faft, barüber gesprochen, weil du weißt, wie ich dich verehre, und wie Alles, was von beiner Runftlerhand fommt, mir ichon von felbst fich anpreift. Aber ich febe ein, bag Diejenigen wenig verfteben, mit ichaffenden Benien umgugeben, die nicht Alles und Jedes, was diesen entftammt, immer wieber neu begrußen, neu anerkennen. Nichts fann im Runftler eine bloge Fortsetung feiner einmal aufgezogenen Thatigfeit fein. Jeber Bebante, ben er verförpert, entspringt aus einer neuen Offenbarung feines Geiftes, die heute durch die Luft, morgen burch Feuer und Waffer zu ihm fpricht. Bergib mir, daß ich bir erst heute fo theilnehmend und bingegeben von beinem Berfe rebe!

Dankmar! sagte Siegbert tief gerührt und ergriffen. Eine Thrane stand ihm im Auge, er faßte gitternd bes Bruders Hand, bie biefer an sich zog und ans herz brudte. Dankmar! Du bift gut! war Alles, was Siegbert fagen konnte.

Ja, fuhr Dankmar begeistert fort, die Prophezeiung, die man dir und dem so früh sich verrathenben Genius des Knaden stellte, erfüllt sich doch wunderbar. Erlebte Das der Bater, der so früh auf unsere Gaben lauschte, und in mir nur den kalten Berstand des Advocaten, in dir die Wärme und das Taslent des Künstlers entdecke! Hat er uns nicht gepflegt wie zurte Pflanzen, geschützt vor rauhem Sturme der Sorge; hat er nicht selbst gedarbt, um uns den Weg des Glücks zu bahnen?

Auch Dankmar's Augen zitterten. Auch ihm feuchteten sie sich. Seine Nerven schienen erregter als sonst. Es mußte mit dieser starken, metallenen Natur wirklich eine gewaltige Erschütterung vorgefallen sein, daß sie einmal so ihre gewöhnliche Weise von sich warf. Doch war es nur ein Augenblick. Während Siegbert seinen Gefühlen der Erinnerung an einen sorgsamen, liebenden, zu früh dahingegangenen Bater freien Raum ließ, fuhr Dankmar, schon wiesder gesammelt, fort:

Alles Das bewegte mich in bem Bibliothekzimmer ber Tempelherren beim Klange ber Orgel aus ber St.-Johanniskirche. An die fahlen Banbe zauberte ich mir bein Bilb. In bem bunfeln, von ben Klammen rembrandtisch erhellten Borgrunde, bas Untlig Ronig Philipp's bes Schonen, ber am Borfprung eines Fenfters es magte, bem Tobe ber Opfer feiner Sabgier beiguwohnen, neben ihm ber Legat bes Bapftes, ber feinem noch zogernben und vielleicht nicht gang erftidten Chrgefühl ben Muth zuzusprechen scheint, biese hinrichtung beshalb zu wagen, weil die Tempelherren falfche Bogen anbeteten und gottesläfterliche Ceremonien übten! Auf hundert Schritte von Diefen beiben Röpfen, neben benen fich im Vorgrunde eine Reihe anderer mit bem gemischteften Ausbrude und in wunderherrlicher Flammenbeleuchtung hinzieht, ber edle Ordensmeister auf bem Solzstoße, hinter und neben ihm einige andere bem Tobe geweihte Ritter, alle von den Flammen umzüngelt und gludlicherweise im Rauche ichon erftident, ehe fie noch bas graufame Feuer erreicht. Die weißen Orbensmäntel mit ben eingestidten Rreuzen weben schon angesengt und halb verbrannt im Winde. Bier und ba fieht man unter ihnen noch einen geschuppten Waffenrod und auf ber Bruft bas Wappen ber Ritter, wozu bu bei einem, ber bem Bater ahnlich fieht, unfer altes Bappen nahmst und bir barunter Sugo von Wilbungen bachteft. Ueber bem Gangen aber im Bieberichein

bes Qualms und ber Flammen gegen ben reinen Aether schwebt eine wie zufällig aufflatternde Taube, die so majestätisch in dem feurigen Lichte schwebt, daß sie Jeder für das Symbol des siegreich aufsteigenden heiligen Geistes erkennen wird.

Ich entlehnte, fiel Siegbert lächelnd über bes Brubers Beschreibung seines Bilbes ein, ich entlehnte biesen Gedanken ber Sage vom Feuertode bes Johann Huß.

Gleichviel, fuhr Dankmar fort; auch von biesem Afchenhaufen bes Jahres 1314 stieg bie Taube ber Unschuld, bas Symbol ber Liebe empor, wenn auch vielleicht noch nicht bas ber Bebankenfreiheit, in bem ich mir lieber einen Abler mit tropig ausgebreiteten Schwingen benten möchte. Der in Franfreich, Italien und England aus Sabsucht verfolgte Orden erhielt sich langere Zeit in Deutschland, wo ihn, wie manchen andern beffern Gedanten, gerade bie Berriffenheit bes Staats zu retten ichien. Gin Fürft gonnte bes Ordens Besithumer bem Anbern nicht und fo ware er vielleicht von allen verschont geblieben, wenn ihn eine Bulle bes Bapftes nicht gezwungen hatte, ein Nebenzweig bes Johanniterordens zu werden. Auch im Sarze hatte ber Orben Tempelhofe, und fandte von ihnen Ritter aus, bie fur bas Grab bes Erlofere in Sprien fampften. Ale bie Tempelherren

Johanniter wurden, fampften fie auf Rhodus und Malta. Andere ftanden im Dienste ber Republifen Benedig und Genua, immer um gegen bie Unglaubigen und für bie Biebereroberung bes heiligen Grabes ju fechten. Sie gewannen babei foftbare Schate, bie jedoch nicht ihnen, sondern dem Orden gehörten. So hatte Sugo von Wildungen bem in einen Johanniterhof verwandelten Tempelhause von Angerode bie uneigennütigften Dienfte geleiftet, als bie Reforma= tion fich im Sary ausbreitete, die Rlöfter entvölferte und auch bie Ritterorben auflosend ergriff. wurde im Schoofe bes erschütterten Orbens bie Bar= tei, die am Bapfte festhielt, von bem fatholischen Fanatifer Seinrich von Braunschweig geschütt. Roch fielen die Anhänger ber Reformation am Fuße bes Sarges auf bem Blutgeruft ober schmachteten in Beinrich's und Georg's von Sachfen tiefften Rerfern, Aber ber Beift ber Zeit unterftutte alles Das nicht mehr, was nur noch burch bie Scharfe bes Schwertes behauptet werden konnte. Auch der Johanniterhof von Angerobe ruftete fich jum protestantischen Glauben überzugehen, und mandte bereits ben Ertrag feiner Reichthumer bem jum Orben gehörenben Abel als in feiner Kamilie erbliche Befithumer zu. Dagegen trat jedoch Sugo von Wilbungen auf, er, ber Gingige, ber fatholisch blieb, er, ber es noch ba gu bleiben magte, als auf Beinrich und Georg Regenten folgten, die ber Reformation hulbigten. Rach ber Schlacht von Muhlberg, als bie beutschen Fürften in Halle vor Rarl bem Kunften fnieeten und er ihnen jur Beruhigung gurief: "Nicht Ropf abe!" bestätigte ber Raifer feierlich ben St.-Johannesritter Sugo von Wilbungen als Comthur und alleinigen Bertreter ber Rechte bes katholisch gebliebenen Johanniterhofes von Angerobe. Mit bem Beere bes Raifers aber jog auch feine Macht ab. Die abtrunnigen Ritter ließen fich von einem Bavier aus ihrem Raube nicht verbrangen und Sugo von Wildungen mußte weichen. Um ihm aber, ben Alle achteten, einen Beweis ber Berehrung ju geben, um ferner bas Beifpiel ju befchonigen, bas fie felbft von eigenmächtiger Sabsucht burch Aneignung ber Guter bes alten Tempelhofes gaben, fetten die übergetretenen Ritter ihrem fatholischen Deifter, ber erft nach Baiern, bann nach Rom und Malta auswanderte, die letten Saufer und Liegenschaften bes Orbens aus, bie fie noch in großen Städten, unter Anberm auch in ber jegigen Landeshauptstadt, Die formlich barüber aufgesette Urfunde befagen. schidte jedoch Sugo aus Benedig gurud, weil er erflärte, es einem Fluche gleichachten zu muffen, vom Gute bes Orbens für sich zu stehlen, wie es bie anbern keterischen Ritter gethan hätten. Bis soweit reichte, wie du ja selber weißt, die Tradition unserer Familie. . . . .

Siegbert bestätigte Dies und fagte:

Wie oft mögen unsere später auch zum Protestantismus übergegangenen, verarmten und durch sich selbst entadelten Ahnen beklagt haben, daß ihrer Fasmilie ein so starrköpfiger Charakter angehörte, der diese wichtige Urkunde zurücksichen konnte! Und wenn sie sich auch fände, sie wurde uns jest nichts mehr helsen.

Diese schwerlich, fagte Dankmar. Die Erben bes vierblätterigen Kreuzes wurben immer fagen . . .

Des vierblätterigen Kreuzes? fiel Siegbert befrembet ein.

Das Kreuz in seinen vier Enden, sagte Dankmar zum staunenden Bruder, mit dem dreiblätterigen Kleeblatt blieb das katholische Symbol. Die protestantischen Iohanniter jener Gegend jedoch — abweichend vom gewöhnlichen Iohanniterkreuze — behielten das Kreuz, sehten aber in seine Enden statt drei vier Rundungen, die das vierblätterige Kleeblatt bezeichneten. Dieser Zwiespalt währte die zum Dreißigjährigen Krieg, wo die Ordensbesenner ausstarben und die noch vorshandenen, nicht vertheilten Güter des Ordens den

aufgesparten und feinen Ungehörigen vorbehaltenen Antheil Sugo's von Wilbungen Dem liegen, ber bie Macht hatte, fie zu nehmen. Merfwurdig, bag bie Baufer und Besitzungen, die bie Urfunde von 1556 an Sugo von Wildungen abtrat, bis 1636 in feinem Namen und zu feinen Gunften verwaltet wurden. Schon bamals erhob fich ein Proces, ber in Wien geführt wurde. Der Papft hatte eine Bulle ausge= ftellt, ber zufolge alle geiftlichen Ritterhöfe protestan= tischer Lande ausnahmsweise nun wirklich Eigenthum, aber nur berjenigen Ritter werben follten, bie bem fatholischen Glauben treugeblieben wären. Man hatte in Rom gehofft, auf biefe Urt burch bas Privatrecht und beffen locale Geltendmachung fich einen festen Kuß in ben fegerischen Landen zu erhalten. Darauf hin hatte Sugo von Wildungen fpater nicht nur feinen ihm an ber großen Theilung freiwillig zugestanbenen Antheil, fonbern ben gangen Bollbefit bes Rit= terhofes Angerode erb = und eigenthumlich für fich und feine Angehörigen verlangt. Der wahre Grund war ber Rudhaltsgebanke, bas Eigenthum bei bem Orben nur folange aufzuheben, bis ihm Belegenheit geboten wurde, fich in Bufunft wieder zu sammeln. hob man in Rom einstweilen ein fanonisches Gelübbe auf, als bag man bem Protestantismus fo reiche Mittel, sich zu kräftigen, freiwillig überlassen hätte. Wie wiel Feindschaft auch zwischen der Priesterschaft und den geistlichen Ritterorden waltete, in den äußersten Fragen trat die Eine schüßend für die Andern ein. Wie oft dacht' ich nun: Wenn jest eine Cession, eine Abtretung der Eigenthumsrechte an seine Familie von der Hand des Ritters Hugo eristirte, wenn man ein Testament sinden könnte, das auswiese, der fanatische Ritter hätte nicht der Kirche, sondern den Seinigen überlassen, was er, wenn auch nur für seinen Theil, vom Vermögen des Tempelhoses beanspruchen durste! Wären solche Urfunden da, so ließe sich darauf hin ein juristischer Feldzug eröffnen, der . . .

Dankmar! unterbrach Siegbert ben Bruder. Welche Träume! Welche Phantasieen! Soviel lernt' ich schon von dir, daß es in dem Rechtsleben Berjährungsfristen gibt, wo keine Klage über eine stehengebliebene Schuld mehr angenommen wird.

Wie aber, lieber Bruder, sagte Dankmar sicher und bedeutsam lächelnd, wenn in dieser Angelegenheit, wie im Wallenstein'schen und andern noch schwebenben uralten Processen, merkwürdigerweise beshalb nichts verjährt ist, weil sie alle funszig Jahre wieder aufgenommen wurde und sich in ewigen Protesten die Communen mit den Regierungen über jene Hinterlassenschaft gestritten haben? Wie, wenn sogar unser Staat, unser jetiges Ministerium mit dem Magistrat dieser Stadt hier einen Proces wegen siedzehn alter Tempelhäuser begonnen hat, dessen Julässigteit in höchster Instanz längst entschieden ist? Endlich, Bruder, wie, wenn ich dir beweisen könnte, daß diese Häusser — Doch genug, höre, was ich erlebte.

Siegbert schob die Reste des Abendimbisses fort und lauschte voll gespannten aber doch zweiselnden Erstaunens.

Als ich nun an jenem Abend, begann Dankmar wieder in feine Erzählung einzulenken, in dem Ans ban bes Tempelhauses im Intereffe ber Mutter und ihrer Benutung biefer Raume mich orientiren wollte, entbedte ich an einigen Stellen ber Banbe bes Urdivs, bag burch bie Reihe ber Jahre hier und ba Mörtel losgesprungen war. Mir fiel Dies auf, weil es mir vorfam, als wenn unter ber obern Dede, die nur leicht überfalft ichien, fich noch eine andere befinden mußte, die man nur durftig überzogen hatte. Ich giebe mein Tafchenmeffer und fange zu brockeln In ber That! Es ift unter bem etwa einen an. Finger biden Ueberwurf noch eine andere geglättete Wand, bie mir immer beutlicher entgegentritt, jemehr ich ben spätern, jedoch fehr alten Ueberput ablofe.

Roch konnte biefe Entbedung auf feinen anbern Bebanken führen als ben, bag man vielleicht bie früher fcabhaften Mauern nen hatte herstellen wollen. Bloblich aber fahrt mein Meffer in eine Rite. 3ch frate fie weiter auf. Es ift ein formlicher Spalt. Ich trenne noch mehr von ber obern Wand hinweg; ba wird die untere ein von Kalt bespritter breterner Wi= berftand. Ich arbeite weiter. Balb entbed' ich, baß biefe Wand gefelgt ift. Ich flopfe. Es klingt hohl. 3ch habe ohne Zweifel einen Schrein vor mir, einen in die Mauer gebauten Wandschrank. Jest hatt' ich feine Rube mehr. Ich mußte gründlicher untersuchen, kofte was es wolle. Es war Nacht geworden. 3ch fehrte über ben Bang nach ber alten Berbindunge= thur mit bem Tempelhause gurud. Die Mutter fcblief fchon. In ber Ruche holt' ich mir ein Licht, ein Beil und einen fleinen Solztritt. Go ausgeruftet, fehrte ich an meine Arbeit gurud. Bis zwei Uhr in ber Racht hatt' ich baran gearbeitet, ben obern But bes gangen gewölbten Zimmers herunterzuschlagen; ich felbft und meine Lampe, wir erftidten faft im Ralfstaub, ben ich nicht jum Kenfter hinausleiten mochte, fonbern wie einen Dampf burch bie Thur auf ben Bang und jum Rirchhofe hinausstreichen ließ. Fur bie erfte Racht begnugte ich mich mit ber Entbedung, bag bie

letten, mahrscheinlich protestantischen Ritter, Die bas Tempelhans noch bewohnten, ohne Zweifel vor ben Schreden bes Dreißigjahrigen Rrieges bies Archiv hatten schüßen wollen und über bie in bie Banbe gemauerten Schrante, um fie am ficherften zu verbergen, eine gang neue Wand gezogen hatten. Um Tage barauf feste ich meine einsame Arbeit fort. Niemand hinderte mich, auch ber Mutter entbedt' ich nichts. 3ch fannte ihre Mengftlichkeit und bie allgemeine Scheu, in folden Dingen etwas zu thun, ohne gleich ber Bolizei Anzeige zu machen. Die Benutung biefer Raume ftand ihr ja frei. Die Wandschränfe ber Zimmer, die wir im Tempelhause hatten, ftanben ihr ja auch offen. Much hier fanden fich nun Wandschränfe. Was follt' ich gogern, fie, fo gut es ging, für unfer Bedurfniß au öffnen! Dhne einen Schlosser war Dies freilich nicht möglich. Ich fand glüdlicherweise einen, ber es gang in ber Ordnung fand, bag die Mutter biefe Belaffe nach Bequemlichkeit benuten wollte. Der entfernte Schutt fonnte ihn auf feinen anbern Bebanten bringen, als bag hier noch einige Repositorien gur Mahl = und Schlachtsteuerverwaltung übriggeblieben waren, zu benen benn, "wie gewöhnlich", fügte er hinzu, die Actuare den Schluffel verloren hatten. 2118 ber Schrant geöffnet war und wieber neue Schubläben zeigte, die dem Schlosser auszuziehen nicht einfallen konnte, war ich geborgen. Ich entdeckte das vollständige Archiv der Tempelherren und Johanniter von Angerode, seit dem Uebergang der Templerei in den Bruderorden des St.-Iohannes im Jahre 1320 bis zum Jahre 1636. Alles Das, was sich auf die Geschichte des johannitischen Tempelhoses seit seinem Nebertritt zum Protestantismus bezog, war auffallenderweise in einem großen eichenen braungebeizten Schrein vereinigt, der auf dem Deckel in erhabener Holzarbeit ein Kreuz zeigte, dessen Enden in vierblätzterige Kleeblätter ausliesen. Diesen Schrein nun

Um Gotteswillen, rief Siegbert, ben haft bu boch nicht aus bem Amtsgebaube entfernt?

Dankmar wollte antworten, aber in diesem Augensblid wurde das Gebell des Hoshundes, das schon seit einigen Minuten wieder begonnen hatte, unerträglich. Die Brüder, ganz vertieft in ihre Mittheilungen, sahen sich um. Die Nacht hatte sich leise mit einem durchssichtigen Sternenkleide herabgesenkt. Johanniswürmschen sunkelten schon im Grase. Alles war still, traulich, nächtlich, nur der Hoshund machte einen Lärmen, der den gereizten Nerven der Brüder förmlich Schmerz verursachte.

Die Bestie! rief Dankmar und wollte fcon hinaus,

um bas Thier zur Raison zu bringen, als Kathrine bie Gartenthur aufstieß und herüber schrie:

Er fommt!

Gott fei Dant! rief Dantmar, nahm feinen Sut und eilte über alle Beete weg ben fürzeften Weg gum Sofe bes Belifan. Siegbert folgte ihm langfamer und fühlte, als umgabe ihn geifterhafter Sput, nach feinen Tafchen. Er erftaunte, wie Sadert über bas Rreuz an ber Rirche in Tempelheibe ihn fo richtig hatte aufflaren fonnen. Um Stil ber Rirche, mußte er fich jest fagen, fand er, baß fie allerbinge nur aus ben Zeiten nach ber Reformation herrühren fonnte. Aber au ber Aufregung bes Bruders wußte er nicht, ob er fich ihrer freuen ober betrüben follte. Gie ichien ihm zu franthaft, zu unnaturlich, an Dantmar gang Er fannte ihn nur von feiner flaren ungewohnt. und immer hellbenfenben Bernunftseite. Benn ihn jum erften male hier etwas taufchte, wenn er ftatt nach bem langfam zu erreichenden Biele feiner gebiegenen Renntniffe und feiner freimuthigen Gefinnung nach einem Luftphantome griffe! Er folgte tief befummert bem Bruber, indem er bie fleinen Wege einhielt, die in bem bescheibenen Gartchen von ben Beeten bezeichnet waren.

Es war fast Nacht geworben. Aber im Sofe bes

Belifan wurde es lebendiger wie am Tage. Der Sofhund ließ fein Bellen nicht, ja einige fleine Rlaffer hatten fich ihm noch zugesellt und führten ein ohrengerreißendes Concert auf. Woher fie bie Witterung batten, bag ber Fuhrmann Beters von Angerobe, ber Cheherr ihrer jegigen Berrin Kathrine, anfam, ift fcmer zu fagen. Rur bas eleftrifch bewegte Schalten und Walten Rathrinens, ihr ploblicher Aufschrei: Er fommt! mußte ihnen bas Beichen gegeben haben, baß etwas im Werke und Werben war. Der bide Beli= fanwirth schlorrte, auch feinerfeits insoweit erregt, als in biefe Kleischmaffe Leben und Bewegung tommen tonnte, auf und ab. Der gute Mann mußte gewohnt fein, beherrscht zu werden, sonft wurde er nach bem Tobe ber Belifanwirthin fich nicht fo gang fremben, untergeordneten Menschen in die Arme geworfen ha= ben. Rathrine zeigte fich jest in der Art, wie fie einen Stall = und Sansfnecht jur Borbereitung bes Empfangs zurechtwies und eine andere Magb fchalt, bie bie Einfahrt bes Thorwegs mit Rucheneimern und Befen verstellt hatte, als die eigentliche Berrin bes Gangen, die die Umftanbe biefes Gafthaufes flug gu ihrem Bortheil benutt hatte.

Doch war sie heute nicht ganz so froh, wie sonst, wenn Beters von Angerode ansuhr.

Ich weiß nicht, fagte sie, ist er so müde oder was hat er, daß er auch nicht einmal mit der Peitsche klatscht! Sonst hörte man ihn schon vom Chausseseinnehmer her, soviel knallte er, daß es die ganze Borstadt wußte: der Peters ist da. Und heute... es muß wol das Rad sein. Wo soll's auch hinsaus, wenn man in schlechten Zeiten auch noch die Achse bricht! Der Wagen geht ihm nahe, das ganze Geschäft! Er weiß, daß es nichts mehr taugt und in den Ofen geschoben werden muß, statt in die Remise.

Die Erwähnung der Remise brachte sie wieder darauf, daß der Haustnecht ihre Thorslügel nicht weit genug geöffnet hatte.

Muß man benn überall seine Augen haben! polterte sie sich in einen fünstlichen Jorn hinein. Wird
benn nichts geschafft, wenn man's nicht selber angreift und Jeden mit der Nase darauf stößt! Ja, ja,
Musje Siegbert, da sehen Sie, daß es in Thalduren
nicht allein etwas zu schaffen gab! Hier fehlt uns
aber so ein langer Matthes, wie auf dem Pfarrhose,
der den ganzen Tag wetterte und die Faulen anhepte.
Matthes fluchte den ganzen Tag, und wenn's der
Herr Bater merkte und's ihm verwies, sagte der alte
Spisbube: wo soviel gebetet wird, Herr Pfarrer,

fann auch einmal ein bischen geflucht werben, fonft fommt Eins in ben Simmel zu zeitig.

Siegbert freute sich ber Erwähnung bes alten Matthes aus ihrer Knabenzeit, Dankmar aber hörte nicht mehr barauf, so erfüllte ihn Beters' Anstunft. Er sah in dem von einigen Lämpchen ershellten Zwielicht der Landstraße den großen Wagen auf dem schlechten Pflaster langsam herantaumeln. Hohl dröhnten die frachenden großen Räder hersauf. Er blieb wieder stehen, nachdem er dem Wasgen einige Schritte entgegengegangen war. Katherine, die bald in der Küche, bald im Stall, bald auf der Straße war, sagte jedesmal, wenn sie wiesder ausschaute:

Ach! ach! wie 'ne Schnede! Was wird er mube fein und wie ärgerlich! Und er flatscht nicht! Er klatscht nicht! Das ift schlimm . . .

Enblich war benn ber große, mit grauen Leinen überspannte Wagen bicht am Belifan. Drei schellensbehangene Pferbe zogen ihn. Beters in blauer Blouse schritt zur Linken. Er hinkte etwas. Wie ber Fuhrmann beim Schein einer Laterne Dankmarn erkannte, sagte er mit sonderbarem heisen Tone:

Dacht' mir's! Dacht mir's! Guten Abend —! Ihr habt Unglud gehabt, Peters? begrüßte ihn

Dankmar. Doch Alles wohl verwahrt? Sonst feinen Schaben genommen?

Jefne! fchrie auch in biefem Augenblide feine Frau; bu hintft ja, Menfch? Du haft Schaden genommen . . .

Guten Abend! fagte Beters mit gedämpftem Ton und lenkte bie muden Pferbe in den Thorweg ein. Dem dicken Wirth galt ein zweiter Gruß. Doch hätt' er ihn bald an die Wand des engen Thorwegs anquetschen können, wenn er nicht rasch in die Wirthsftube retirirt ware. Endlich standen Pferde und Wasgen im Hof. Kathrine, Siegbert, Dankmar drängten sich an den Fuhrmann, der in dem Augenblicke, als er das Ziel seiner Fahrt erreicht hatte, einen Schmerzensschrei ausstößt und zusammensinkt.

Was ist? Gott im Himmel! Peters! so scholl es burcheinander. Kathrine wirft sich über ihren Mann. Der Wirth zum Pelikan ruft: Wasser! Siegbert tritt geängstigt näher. Dankmar faßt bes in halber Ohnsmacht baliegenden Mannes Hand. Was ist Euch, Peters? Seid Ihr frank? Erholt Euch!

Ich überleb's nicht, ftohnte ber von innerer Qual gefolterte Mann, ich überleb's nicht.

Aber Peters, suchte ihn sein Weib zu beruhigen, erkennst bu nicht die jungen Herren? Was hast bu? Ift's bein Bein, was bich schmerzt? Der Wagen ift auf bich gefallen, als bas Rab brach? Sollen wir Leinen in Wasser tauchen? Willst bu nasse Leinen auslegen? Sprich nur was, um Gotteswillen!

Statt aller Antwort schüttelte Peters heftig mit bem Kopf und lehnte mit ber hand jede Hulfleisftung ab.

Ich erkenne die Herren wohl, begann er endlich, als Alles gespannt lauschte, aber vergeben Sie's mir, Herr Dankmar, . . . Gott ist mein Zeuge . . .

Peters! rief Dankmar von einer Ahnung ergriffen; ber Schrein —

Ift fort! fagte Peters dumpf und seine Gesichtszuge verzogen sich wie bas Lächeln eines Wahnsinnigen.

Grimmiger Born padte Danfmarn.

Mensch! schrie er und rannte an den Wagen, um das Leintuch abzureißen. Er sah Kisten, Fässer, Ballen genug. Der Schrein ist da! Verpackt unter ben andern! Du irrst, Peters!

Fort! ftohnte Peters bumpf.

Rathrine brach in ein lautes Schluchzen aus. Die Sunde bellten nicht mehr. Der Pelikanwirth mußte sich erschöpft und ermüdet auf einen Futterkaften an dem Stalle seben. Der Hausknecht löfte still die Pferde von der Deichsel und nahm ihnen die Schel-

lenhalfter ab. Mub und wie traurig und mit bösem Gewissen schlichen die armen Gaule in den Stall. Alles stumm im Hofe und fast gespenstisch . . .

Siegbert, ber seinen Bruber fürchterlich leiben fah, nicht minder wie ben ungludlichen Fuhrmann, ergriff enblich bas Wort und fagte:

Erinnert Ihr Euch auch, ben Schrein wirklich auf- gelaben zu haben?

Sa! ha! war bie gange Antwort.

Wo entfinnt Ihr Cuch, bag Ihr ihn zuerst vers mißtet, fuhr Siegbert fort.

Hinter Hohenberg und Plessen! antwortete ber Fuhrmann.

Auf freiem Feld?

Im Dorfe Pleffen, an ber Schmiebe.

Wo Ihr das Rad herstellen ließet, das gebroden war?

Dort.

Der Wagen mußte abgelaben werben?

Das mußt' er.

Ihr waret indes in der Schmiede, wo das Rad hergerichtet wurde?

Ich lag halbtodt.

Armer Mann! Man muß Mitleib mit Euch has ben. Aber ber Schrein war meinem Bruber von Werth. Er enthielt Documente von feltener Bichtigsteit. Er wurde ihn felbst mit sich geführt haben, wenn er nicht noch im Harz Geschäfte gehabt hatte. Er glaubte ben Schrein Euch auf die Seele gebunben zu haben.

Er war's auch.

Aber Ihr wurdet von dem Sturz des Wagens ohnmächtig. Ihr wußtet vielleicht nicht, daß man, um das Rad herstellen zu können, die Last des Wasgens erleichtern mußte. Man pacte ihn ab, und als Ihr Euch erholt hattet, als das Rad fertig war und Ihr, unterstüßt von den Leuten in Plessen, weitersaheren konntet, vermißtet Ihr erst das anvertraute Gut?

O nein, sagte Peters und richtete sich mühsam auf. Als ich mich erholte, schalt ich, daß man in der Schmiede so schlechte Hebebäume hatte, um nicht einmal einen so leichten Wagen unabgepackt zu lassen. Ich fluchte, wie man mir meine Fracht abladen konnte. Ich rasste, es war in der Dämmerung des Morgens— denn ich suhr der Hick wegen in der Nacht— ich rasste gleich Alles zusammen, was um die Achse zerstreut herumlag. Ich wußte, wo der Schrein stand, ich hatte ihn immer im Auge, ihn, der mir so heilig anvertraut war. Ich faßte wol alle Stunden an die Leinwand, ob ich auch noch das Kreuz auf dem Deckel

fühlte. Nach bem faßt' ich querft. 3ch find' es nicht, bas Kreuz auf bem Solze ift nicht ba. In meiner Dhnmacht hatte man abgelaben, Alles auf bem Bege liegen laffen und war mit bem Rab an bie Schmiebe gegangen, von ber mir funfzig Schritte weit bas Unglud paffirte. D Gott! Wie war mir, als ich ben Schrein nicht fanb! Roch vor einer halben Stunde hatte ich bas Kreuz gefühlt.... Um zwei Uhr Rachts fuhr ich aus. Um halb Drei brach bas Rab; ber Wagen fturzte fo, bag mein Bein geguetscht wurde. Ich fchrie auf und rief und jammerte. Man fam aur Sulfe. Gine halbe Stunde mocht' ich betaubt gelegen haben. Nachbem hink' ich und sehe mich allein unter meinen abgelabenen Gutern. Der Mond ftand noch am Simmel. Alles ftill. Rein Menfc um mich. Rur im Schloffe Sobenberg oben entbedt' ich helle Kenfter. . . . Mufit, wie von einem Tang ber, ben fie bort bis an ben Morgen hielten, und von der Schmiede hört' ich bie Sammerschläge. Der Morgen graute. Ich überfehe meine Guter. Die falten Umichläge, die man bem Bein gegeben, hatten ihm gut gethan. Ich konnte leiblich gehen. Da! Mein erfter Blid fucht ben Schrein, ich find' ihn nicht. Jefus! Es war mir in meiner Betäubung, als hatt' ich einen Mann gefeben, ber ihn forttrug;

einen Mann in einem Mantel. . . . Ich hörte ben Schrein an einem Steine poltern; benn er war schwer zu tragen, genau gewogen, sechsundvierzig Pfund und ein halbes. Ich sag' es noch — es war kein Traum — geraubt ist der Schrein. Gestohlen ist er, das schwör' ich zu Gott. Ich schlug Lärm, rief den Schmied, seinen Gesellen. Ich will den Schrein sehen! Die Leute waren halb verschlafen, hatten kaum gewußt, was sie abluden. Sie hatten nur auf mein Jammern und das Winseln meines Hundes gehört . . .

Wo ift Bello? rief Kathrine, jett erst fühlend, was ihr gefehlt hatte.

Bello . . . Bello hat bei bem Sturz ein Bein ges brochen, fagte ber Fuhrmann achzenb.

Bello ift tobt! jammerte fein Beib.

Wenn ihn ber Schmied nicht heilt, vielleicht! fagte Betere und fuhr muhfam fort:

Das Schreien und Winfeln bes Thieres weckte ben Schmieb, ich lag in Ohnmacht. Bello blieb beim Wagen und winfelte. Ich hörte ihn in meinem Zustand, als man mir die Umschläge machte. Ich frug ihn, den Bello, ja den Hund, als ich erwachte, nach dem Schrein. Das Thier verstand mich und heulte und winselte und hörte nicht auf zu bellen.

Die Ritter vom Geifte. I.

Aber es hatte ben Dieb nicht festhalten, mich nicht weden können. Da lag ich elend, da lag mein treues Thier, zerstreut meine Fracht und ein Räuber umschlich und, der, ich schwör's — und bestoh- len hat!

Sich aussprechen und sein Unglud ergahlen tonnen, schien ben Fuhrmann etwas zu erleichtern. Nach einer Weile fuhr er, während Dankmar starr brütend zuhörte, fort:

Das Dorf Bleffen liegt am Fuße bes Schloffes Sobenberg. Mit meinem hinkenden Beine fchleppte ich mich an alle Thuren und rief ben gangen Ort wach. Es war vier Ilhr. Dben auf bem Schloffe erloschen allmälig bie Lichter. Einzelne Wagen fubren herunter. Man hatte ein Fest gefeiert, bas nun au Ende war. Jeben Wagen hielt ich an und fragte nach meinem verlorenen Gute. Die geputten Gafte lachten mich aus und antworteten, ich follte fie fchlafen laffen. Den Ortsvorstand holt' ich aus bem Bett. 3d verlangte, daß ber Schmied und fein Gefell festgenommen wurden, und boch fannt' ich Beibe als ehrliche Leute feit Jahren, und ich fchamte mich, fle für Diebe gu halten. Much ließ ich fie frei und bei meinem Rabe. Der Schmied ift blind, fein Sohn taub. Die find ehrlich. Aber bas gange Dorf bot

ich auf und gesucht wurde überall, hinter jedem Strauch, in jedem Graben; aber der Schrein blieb werloren. Gott weiß es, in welches Teufels Hand er gekommen! Was sollt' ich thun? Das Rad war hergestellt, der Wagen fertig, mein Hund blieb beim Schmied, der ihn heilen will. D Gott! Was sollt' ich thun? Der Ortsvorstand versprach mir auf Ehr' und Seligkeit, Alles anzustellen, um den Gaunerstreich zu entdecken. Meine Lieferungszeit für die Güter ist auf Tag und Stunde berechnet. Ich mußte fort. Die Thiere zogen den Wagen und mich. Gehen konnt' ich wenig, ich hinkte. Da bin ich nun, Herr! Maschen Sie mit mir, was Sie wollen. Der Schrein ist gestohlen.

Nach einigem Bedenken sah Dankmar nach seiner Taschenuhr. Es war halb Zehn.

Wie weit ift's bis Hohenberg und Plessen? fragte er rasch.

Wir rechnen vierzehn Meilen. Es find breizehn ein halb, fagte Peters.

Bin ich mit einem Cinspanner morgen Mittag ba? fragte Dankmar weiter.

Bis morgen Abend, wenn's ein guter Gaul ift und Sie ihm bann und wann einige Ruhe gönnen.

Herr Wirth, sagte Dankmar, ich sah in Ihrer

Remise einen Einspänner stehen. Pferde haben Sie im Stall. Wollen Sie für mich einspannen lassen? In zwei, drei Tagen bin ich wieder da.

Bruber, fiel Siegbert erschrocken ein, ift bir ber Berluft benn wirklich soviel werth, bag es bir an einem Aufruf in ben Zeitungen und einer Anzeige an bie bortige Behörde nicht genügt?

Ich bitte bich! erwiderte Dankmar mit großer Bestimmtheit. Mache gegen ein Unternehmen keine Einswendung, das mit meinen künftig wichtigsten Lebensplanen in zu naher Verbindung steht. Es ist ja nicht um diesen Schrein; es ist nicht um diesen zeitlichen Gewinn; es ist um etwas Höheres, das in mein und bein ganzes Leben eingreisen soll . . .

Damit trat er naher und flufterte bem Bruber halblaut zu:

Siegbert, haft du Geld bei dir, so gib! Dber meinst du, daß der Wirth uns zwanzig Thaler vorsichieft? Du schickft sie ihm morgen wieder.

Siegbert schien ber Sadelmeister ber Brüber zu sein. Er verwaltete bas höchst schwierige Amt, zwei jungen Männern, die noch keine sichere Lebensstellung hatten, soviel Hulfsmittel burch weise Dekonomie beissammen zu halten, daß sie immer mit leiblichem Anstand in der Welt bestehen konnten.

Er murmelte einige fonderbare Worte, die wie ein feineswegs gunftiger Kaffenüberschlag klangen.

Die Reise nach Angerobe hat Gelb gefostet, fagte Dankmar ungebulbig . . .

Und mein Bild ist noch nicht verkauft, fiel Siegbert in jenem murmelnden bedenklichen Tone ein, der auf eine augenblickliche finanzielle Ebbe zu deuten schien.

Aber was machen wir uns benn für Sorge! fuhr Dankmar plötlich auf. Du hast ja hundert Thaler bei bir.

3ch — hundert Thaler? Was fällt bir ein?

Wozu die Bedenklichkeiten! Der Rothkopf ist ein Capitalist, ber mit unfern Zinsen zufrieden ist. Sahst du denn nicht, daß er uns ein Zwangsbarlehen aufbrängte? Gieb nur her! Zwanzig Thaler genügen. Für das Uebrige wird unser Schutzeist forgen.

Siegbert, fast voll Entrüstung, zögerte . . . Es ist Unrecht von dir, mich in folche Bersuchungen zu führen! sagte er; bein abenteuerlicher, mir jest noch lächerlicher Schrein! Ich verstehe dein archivalisches Unglück gar nicht, kann beine finanzielle Ungedulb gar nicht schäten. . . . Was weiß ich benn, was hier so Wichtiges auf dem Spiele steht! Ich will nicht sagen, daß ich — er lentte dabei freundlicher ein —

zu Haufe aus unferm Staatsschape biefe zwanzig Thaler nicht wieder erganzen könnte . . .

Das kannst bu? rief Dankmar. So günstig steht bie Bilanz ber Gebrüder Wildungen? Und da qualst bu mich mit einer Miene, die aussieht wie ein österreichischer Bankbericht? Her das Packet! Zwanzig von hundert bleiben achtzig! Wir sollten geizen, wir, die wir Pferbe an Landstreicher verschenken, classische Bilder malen, ohne sie zu verkausen, wir, die wir eine Anstellung im Staate so lange verachten, dis sich der Staat gebessert hat und würdig zeigt, einem Mann von Grundsäßen jährlich achtzehnhundert Thaler Geshalt zu geben, wir, die wir die arrangirtesten jungen Weltverbesserer sind, die nur jemals das Wort Eresbit und das Geld überhaupt verachtet haben!

Solchem Humor konnte Siegbert nicht widerstehen. Er trat hinter den großen Packwagen, griff in die Tasche, löste das Packet und zählte dem Bruder so- viel Scheine ab, als er gewünscht hatte. Währendsdem wurde schon die kleine Kalesche aus der Remise gezogen, die Stalllaterne leuchtete einem Pferde vorsaus, das langsam mit gebücktem Halse über den Hofschlich, in die Gabel des Bägelchens vom Hausscheit eingeschoben und angeschirrt wurde. Kathrine und Peters waren inzwischen verschwunden.

Und nun . . . wer fährt Sie jest? fragte ber Belikanwirth, ber mit Gutmuthigkeit an Dankmar's Berluft ben innigsten Antheil nahm.

3ch felbst! 3ch felbst! Nur bie Peitsche her!

D, Das nicht, Herr! Das macht Sie mub und matt. Kaspar, ba mein Knecht, geht mit. Die Peitsche geholt, Kaspar! Die Decke auf den Bock! Sapperslot, schläft der Kerl schon um die zehnte Stunde im Gehen! Hört und sieht nicht, was um ihn vorgeht! Kaspar!

Schon wollte sich Kaspar, aufgerüttelt von seinem Herrn, der in fremder Ermüdung nur seine eigene vertuschen wollte, anschiden, dem Befehle zu folgen, als aus der Dunkelheit eine Stimme ertönte und die Worte vernehmbar wurden:

Weden Sie boch ben Kaspar nicht aus seinen füßen Träumen, Herr Wirth. Er sehnt sich, sehen Sie nur, nach einem tiefen Chaussegraben, in ben er ben Herrn hineinfahren wird. Wenn Sie erlauben, meine Herren, mach' ich mir bas Vergnügen und . . .

Der Sprecher brach ab und trat vor. Es war Hackert. Die Stalllaterne beleuchtete seine magere Gestalt und gab ihr im Zwielicht ein unheimliches, verwittertes Aussehen. Er hatte die Hände in ben

Beinkleibertaschen, als froftle ihn. Das Halstuch hing über bem zugeknöpften Frack herab in langen, losen Zipfeln.

Sind Sie schon wieder da? fragte Dankmar erftaunt, während Siegbert in eine unbeschreibliche, sast komische Angst gerieth. Er gedachte, wie es nun werben sollte, wenn der sonderbare Fremde jest sein veruntreutes Pfand wieder verlangte.

Ich habe ben Levi auf Ihren nächsten Händebruck vertröstet, sagte Hackert. Jude bleibt boch Jude und wenn er auch Sporen an den Stiefeln trägt. Der alte Schimmel, der unter Rostäuschern groß gewors ben ist und mehr Hengste gewallacht hat als mancher Beschnittene Dukaten wallacht, ist mein Freund nicht. Er meinte, es hat gute Wege —

Und war boch froh, daß er sein Pferd wieder bestam? entgegnete Dankmar forschend und wiederum zu Siegbert hinüberlugend, der vor Schreck über biese rasche Wiederkehr Hackert's fast sprachlos gesworden war.

Die Mähre läßt sich's schmeden, als wenn sie ein Wettrennen mitgemacht hatte. Sie sehen übrisgens, daß ich mit Pferden umzugehen verstehe. Wenn's Ihnen recht ist, fahr' ich Sie nach Hohenberg und helf' Ihnen die Kifte mit bem Kreuz suchen. Sehen

Sie, Herr Maler ba hinten, ich bin curios, ob bas ein breis oder ein vierblätteriges Kreuz sein wird! Gleichviel, wenn wir bas Ding nur wiederfinden!

Dankmar horchte hoch auf. Siegbert ergählte bem Bruder in wenig Worten, daß er die Bemerkung über ein ähnliches Kreuz an ber Kirche zu Tempelheibe bies sem gefälligen Herrn Hackert verdanke.

Hadert! Ganz Recht! Das ist mein Name! fagte biefer, und ich bente, ich fahre Sie nach Hohenberg. Wir treffen bort Gesellschaft. Lasally und seine 30steps sind bort — sonst freilich . . .

Sonft? wiederholte Dankmar, als Hadert ftodte.

Sonst — sagte Hadert und griff nach ber Peitsche, die Kaspar geholt hatte. Mit einer Bewegung der Arme holte er aus und knallte. Er schien die Ant-wort vermeiden zu wollen.

Kaspar und der Pelikanwirth schienen wenig Bertrauen zu dem aufdringlichen Mann zu haben und brummten vor sich her. Siegbert kämpste wieder mit dem Gesühl, daß Hackert boch wol ein zweideutiger, ihres Bertrauens unwürdiger Mensch wäre, und bangte vor dem Gedanken, den geliebten Bruder mit einem im Feld herumschleichenden Tagediebe, einem abgessetten Schreiber, allein zu lassen. Allein Dankmar, ber vom Bruder beforgen mußte, daß er, um nur

ben Antrag Hadert's ablehnen zu können, bie ihm eben zugezählte Summe von zwanzig Thalern zuruds fodern wurde, schnitt alle weitern Berhandlungen mit ben Worten ab:

Steigen Sie auf, wenn's Ihr Ernft ift! Machen wir nun vorwarts.

Gut benn! Es ift mein völliger Ernft. Aber wenn ich nun bitten burfte . . .

Dabei hatte ihn Dankmar schon auf ben Bock gehoben. Der Wirth warf die Decke und einen alten Mantel nach.

Erlauben Sie aber noch, sagte Hadert, sich zu Siegbert umwendend, erlauben Sie nur noch — zur Reise braucht man Geld — barf ich um mein Pfand bitten —

Ihr Pfand behält mein Bruder, fagte Dankmar rasch entschlossen. Wer verbürgt mir, daß Sie den Gaul richtig abgeliefert haben?

henter! Bas? rief hadert und richtete fich auf bem Bode hoch auf. Sie wollten . . .

Aber in demfelben Augenblicke schlug Dankmar mit der Peitsche schon auf das Thier ein, rief: Allez! und ohne weitern Abschied zu nehmen, jagte er aus dem Thorweg hinaus, schwenkte rechts um und hielt Hackert, der immer schrie: Halt!

Laffen Sie mich! auf bem Bocke fest, wie Einen, ben man mit Gewalt entführt. So flogen sie von bannen.....

Siegbert wußte nicht, wie ihm babei geschah. Es ichien ihm balb, als wenn Sadert, wie er bas Bferb entwendet hatte, fo vielleicht auch Absichten auf bas Kuhrwerk hegte. Bald schlug er sich wieder an die Stirn über bie Befahr, in bie er feinen Bruber fich fturgen fah. Bulett mußte er lachen, wenn er bebachte, mit welcher Geiftesgegenwart Dankmar plots lich alle Berlegenheiten über bie Rudgabe ber hunbert Thaler abgebrochen hatte. Gin Gingeständniß an Sadert, daß man von ihm das im Augenblide fo nothige Reifegelb hatte borgen muffen, war' ihm gu veinlich gewesen. Ihm schwindelte, wenn er bedachte, wie fast gewaltsam ber Bufall heute biefen Fremben in sein Leben gedrängt hatte - und nun war er mit bem Bruber unterwegs! Der Wagen raffelte noch eine Beile. Dann feine Spur mehr.

Wer ist der Mensch? fragte der Pelikanwirth. Als Siegbert schwieg, bestätigte Kaspar, daß er während Peters' Erzählung in den Hof hineingetreten wäre und zugehört hätte. Siegbert besann sich, daß er dem Bruder die zwanzig Thaler glüdlicherweise hinter dem großen Frachtwagen, also von Hadert ungesehen, zu-

gezählt hatte. Erst wieber von da hervortretend, wurs ben fie von ihm angerebet.

Bu dem Allem kam noch Kathrine weinend über bas Elend ihres Mannes. Er hatte ihr die fämmt-lichen Declarationen seiner Fracht eingehändigt und sich wie ein Sterbender ins Bett geworsen mit den Worten: Mach du nun Alles ab: ich werde wol recht lange frank liegen! Bon da an hätt' er nichts mehr hören und sehen, auch nichts mehr genießen mögen. Siegbert versagte der weinenden Frau nichts von seisner Theilnahme, bezahlte seine Schuld und versprach ihr und dem Pelikanwirth aus der Stadt sogleich einen Arzt zu schießen.

Er ging und zuerst zu bem nächsten Arzte, ben ihm ber Pelikanwirth bezeichnet hatte. Dann aber trieb es ihn in die Lasally'sche Reitbahn, um zu hö-ren, ob Hackert wirklich bas Pferd abgeliefert.

Im Gewühl ber Stadt angekommen, hörte und sah er nichts von ben Menschen, die an ihm spät Abends noch vorüberstreiften, so erfüllt war er von Angst und Schrecken über die fernern Begegnisse seines Bruders, ber ihm einem Phantome nachzujagen schien, für das ihm jede reelle Anknüpfung fehlte! Nur der eine Gedanke wurde ihm in diesem Tumulte zulett licht und klar, der ihm heimlich und geisterhaft zuslüsterte:

Man tanzt in Hohenberg bis tief in die Racht! Dankmar wird Melanie sehen! Melanie unter geputen Gästen! Melanie, die Schönste der Sylphiden, die im Mondenschein schlüpfen! Melanie in Hohensberg, umschwärmt von Lasally und den jungen Stutzern der Residenz, die ihr zudringlich genug aufs Land gefolgt sind! Melanie, der bezaubernde Mittelpunkt einer in ihrem Anschauen schwelgenden Gesellschaft. . . . Die Geigen tönen — die Säle sind erleuchtet — die Blumendüste einer schönen, reizenden Natur bringen durch die geöffneten Fenster — die Sterne sunkeln — der Mond stimmert — Melanie und mein Bruder in Hohenberg . . .

Da bemerkte Siegbert, baß er schon auf ber Ottokarstraße war, in welcher die geschmackvoll angelegte Reitschule bes jungen stadtbekannten Lasally lag. Es schlug zehn Uhr, als er heftig die Glocke bes großen Thorwegs zog.

## Fünktes Capitel.

## Der Beibefrug.

Dammerung umhüllte bie fleinen tempelheider An-Un einem linden Sauch aus Weften erfrifche ten bie Baume am Wege ihr bestäubtes Laub. Leichte Wölfchen, die fich am Rande bes tiefblauen Sorigonte vor bie bligenden Sterne legten, verhießen vielleicht fur ben Morgen einen erquidenben Regen, beffen die Natur fo bedürftig war. Bon ber großen Stadt her, die fern im Thale abwarts noch wie ein Lichtmeer wogte, schlugen die Thurmuhren die zehnte Deutlich trug ber Westwind Schlag auf Stunde. Schlag heruber ju bem einfamen Fuhrwert, bas ber aus bem Schlaf gewedte Gaul bes Pelifanwirthes noch ziemlich langfam zog; benn auch ber Weg ging jest fteil aufwärts.

Den beiden Passagieren, die wohl fühlten, daß ihnen vor allen Dingen Berständigung noththat, kam

Diefer mäßige Schritt guftatten. Dankmar brudte fich in bie Rudwand bes fleinen Bagens, Sadert führte auf dem Vorberfite die Beitsche. Beibe fchienen ernfts lich zu überlegen, wie fie fo ploplich in biefe nahe Verbindung gefommen waren. Dankmar, ber außer ber nachsten Unbequemlichkeit einer zweibeutigen, an ihn geketteten Bekanntschaft noch bie viel größere Laft bes Berluftes feiner werthvollen Papiere ju tragen hatte, entschloß fich, um Raum zur Erwägung feines plöglichen Reisezwecks zu gewinnen und ungestört über bie Wege nachbenken zu fonnen, die er zur Wiebererlangung feines Schapes wurde einschlagen muffen, lieber vorerst bas nächste Unbehagen abzuschütteln und sich, foweit es bei ber zweifelhaften Chrlichfeit seines Borbermannes möglich war, über diese wunderliche, aufdringliche Begegnung zu verständigen. Go begann er benn furz vor Tempelheibe, als fie langfamer bie Sohe hinauffuhren:

Jene Kirche ba hat Sie mit meinem Bruder bes fanntgemacht?

Sadert antwortete nicht.

Sie haben ihm Aufschlusse über eine gewisse Gattung protestantischer Johanniterfreuze gegeben? fuhr Dankmar fort.

Das Korn ber blinden Henne! war Alles, was Hadert furzab antwortete.

Damit war bie erfte Annaherung ichon wieber abgebrochen.

Dankmar kopfschüttelnd, sah zur Kirche, zum Parke, zum Schlosse bes alten Prasidenten hinüber. Tiefe Stille, nächtliches, friedliches Walten. . . .

Eben wollte er wieder eine abgeriffene Bemerkung an Hadert richten, als von bem duftern Parke her bie Tone einer wahrscheinlich bort aufgehängten Aeolesharfe erklangen.

Es war ein zauberhafter Accord, ber ber schweigs samen Racht eine geisterhafte Feierlichkeit, die Stimmung einer wehmuthigen Melancholie gab.

Die Anhöhe ging steil. Dankmar konnte ben weischen Tönen aufmerksam lauschen und einige noch helle Fenster bes kleinen Schlosses länger im Auge behalten. Es war ihm, als bemerkte er an biesen Fenstern eine weibliche Gestalt, die sicher wie er, aber ohne Zweisel mit unendlich ruhigern und milbern Gesfühlen, dem fansten, melodischen Gesäusel des Parkes lauschte. . . .

Hadert erkannte bie Dame, die Siegbert Wilbuns gen ben labenden Trunk geschickt hatte. Für die Aeolsharfe, für ben träumerischen Blick jener, wie es schien, leibenden und tieftrauernden Frau zu den Stersnen empor hatte er keine Empfindung. Er schien in völlige Apathie oder in tiefes nachbenkliches Grübeln versunken.

Die nächtlich ftille Scene, verflart von ben Sternen und bem flagenden Lufthauche vom buftern Barte her, wurde oben von einem heftigen thierischen Befrachze gestört, bas die Accorde ber Aeolsharfe über-Dankmar befann fich. Er wußte, bag ber oberfte Chef aller Justigcollegien ein großer Freund ber Thierseele war und fich in Studien über die Temperamente, Inftincte und Angewöhnungen wilder und gahmer Bestien einen Ramen erworben hatte. Er fah noch, bag die weibliche Erscheinung, wol auch erfcredt burch bie Störung ihrer ftillen Abenbanbacht, vom Tenfter verschwand, und fuhr jest bergab, verfolgt von einem wirren Durcheinander ber, wie es fchien, burch Sadert's Beitsche wachgeworbenen Menagerie bes alten Brafibenten. Gin bufterer Tannenwald nahm balb bas fleine Fuhrwerk auf.

Wie Dankmar seinen Borbermann so schweigsam und stillergeben in seine Kutscherrolle fand, rudte er zur weitern Berständigung mit ber aufrichtigen Erstärung heraus:

Sagen Sie mir aber bei biefer Gelegenheit, bester Freund, für was halte ich Sie? Sind Sie Cavalier ober eine Art Commissionair?

9

Sie ftaunen über meine resolute Art, Geschäfte gu machen? fagte Sadert, ohne sich umzuwenben.

Allerdings. Sie reiten mir ein Pferd in den Stall, Sie bieten sich mir als Kutscher an. Ich überslege, wieviel ich Ihnen für diese Expedition nach dem Schlosse Hohenberg zu bezahlen habe.

Bieten Sie! fagte Hadert fast höhnisch.

Bieten Sie? wieberholte sich Dankmar. Gut, bachte er, wir wollen bieten.

Drei Thaler, bester Freund! Ich rechne babei noch bie Mühe für bas hoffentlich abgelieferte Pferd.

Wie Danfmar hierauf gespannt die Erwiderung abwartete, hielt hadert plöglich ftill, legte die Beitsche neben sich hin und wendete sich mit verdächtiger Miene rudwärts.

Run? fprang Dankmar auf und maß feinen Bors bermann, beffen Benehmen in diesem buftern Tannens walbe fonderbar genug aussah.

Das Pferd hab' ich geritten, fagte Hadert ergrimmt, weil ich's gern that und weil Ihr Bruder mir Freundlichfeiten erwies, ohne mich zu kennen. Ich hab's gethan aus noch einem andern Grunde, den Sie künftig einmal hören follen, wenn wir uns besser verstehen, als es bisjest den Anschein hat. Zum Fahren nach Hohenberg erbot ich mich, weil ich in Hohenberg zu thun habe. Ein Kutscher bin ich nicht, fahre auch jest keinen Schritt weiter, wenn Sie mir hier nicht auf der Stelle gestatten, neben Ihnen zu sitzen. In Hohenberg aber fahren Sie, ich steige bort aus oder bin gleichsam Ihr Freund, verstehen Sie? Richt um hundert Thaler fahre ich Sie in Hohenberg.

Damit wollte er über bie Lehne springen und an Danfmar's Seite sich feten.

Halt da! fagte dieser und wehrte dem Beginnen mit Entschlossenheit.

Sie als Freund anzuerkennen, hab' ich keine Bersanlassung, erklärte er. Behagt es Ihnen nicht, vor mir zu sigen, so sind wir noch nahe genug am Peslikan, daß Sie umkehren können. . . .

Hadert's Antlit verzog sich zu einem bitter grimsmigen Lächeln. Der innerlich in ihm tobende Born gab ihm etwas Grinsendes. Er fühlte, daß er seinen Mann gefunden hatte, und blieb, niedergedrückt von bem viel stärkern Dankmar, auf seinem alten Plate.

Also welches waren die Bedingungen? fagte Dankmar. Wir wollen eine nach der andern prufen und zugestehen, was den Umständen angemessen ift.

Hadert bachte jest auf andere Art bas Gleichs gewicht herzustellen. Er streckte sich nachlässig auf bem Rutscherbock, zog eine Cigarre aus einem schon ges ftidten, einst gewiß farbig frischen, jest etwas abgetragenen Etui, zündete ste an einem portativen Streichfeuerzeuge an und blies die Wolken vor sich hinaus, als verachtete er Den, der ihn mit Gewalt in eine niedrige Stellung hinabdrücken wollte.

Also welches waren die Bedingungen? wiederholte Dankmar. Erstens, Sie siten vor mir. Zweitens . . .

Sadert blieb ruhig und rauchte.

Zweitens, fuhr Dankmar fort, bei Hohenberg ersgreife ich Peitsche und Zügel. Zugestanden in dem Falle, daß Sie aussteigen und mir die Gnade nicht abschlagen, dann drei Thaler für Ihre Dienste anzusnehmen.

Hol Sie der Teufel! rief Hackert lachend, hieb wild auf den Gaul ein und klatschte mit der Peitsche so übermuthig, daß es laut durch den stillen Wald widerhallte.

Dankmar schwieg. Er hatte einen Anmaßenben züchtigen, einen Berdächtigen in die nothwendigen Schranken zuruckweisen wollen. Den ihm von Peliskanwirth geborgten Mantel über die Füße schlagend, gab er sich nun mit ganzer Seele der Ueberlegung alles Dessen hin, was er anordnen wollte, um wiesder zu seinem verlorenen Gute zu kommen. Daß ihm dieser Unfall begegnen konnte, mitten in dem Ges

brange ber Hoffnungen, bie fich ihm an bie Angerober Entbedung fnupften, erfüllte ihn faft mit Groll gegen bie Launen bes Geschicks. Er fah fich nicht etwa ge= ftort in bem Genuffe von Reichthumern, bie ihm feine Entbedung gewinnen fonnte, er hatte biefe Traume fo entschieden abgelehnt, daß wir feinem ehrlichen Worte glauben burfen . . . es erfullten ihn andere, und noch buntle Borftellungen. Bielleicht begeifterte ihn nur ber juriftische Rampf um bie Beltenbmachung feiner Unsprüche. Bielleicht spornte ihn die Borftellung: Du trittst jest mit einem verjährt scheinenben Rechte auf, wedft vergangene Misbrauche aus bem Moder ber Schreibstuben, fampfft gegen Besithumer, bie fich vielleicht in ihrer Begrundung unendlich ficher bunken! Bielleicht verglich er bie Zeit felbft mit feinem perfonlichen Interesse. Dankmar war Jurift und Bolitifer. Sein Bater, ein benfenber, ernfter Beobachter, hatte fruh in biefes Kindes Talenten die Fertigfeit der Rebe, die schnelle Auffassung, den unverwüftlichen Trieb ber Gerechtigfeit erfannt, und Dankmar, bem vielleicht ein anderer Beruf augenblidlich lieber gewesen ware, mußte fich boch fpater fagen, daß die Bestimmung bes Baters einer tiefen Beobachtung ent sprungen und eine richtige war. Man rühmte allgemein seine juriftischen Deductionen. Rur gur rein

formelhaften Erfaffung bes Rechts fonnte er fich nicht abtobten. Ein Unrecht vertheibigen, bas Recht fuchen je nach ber fpielenden Beleuchtung icheinbarer Rechtes fate und zweideutiger Gesetzellen, mar ihm auf Die Lange unmöglich. Deshalb auch mahrte bie Begrunbung einer festen Stellung für ihn länger als bei manchem geringern Talente. Er hatte ichon feit funf Jahren bie Universität verlaffen, alle Brufungen bestanden, war vor ben Berichten, wie in ber Befellschaft wohlgefannt und seines Freimuths wegen gefürchtet, von ber jungern Frauenwelt, feines mannlichen Meußern, froblichen Sumors und feiner ritterlichen Balanterie wegen ebenfo geschätt wie fein fanfterer Bruder von ber altern Frauenwelt; aber gu einem ergiebigen Unhalt an Nemter und Burben hatte er es noch nicht gebracht. Nur hier und ba floffen ihm zuweilen in Diaten die Mittel zu, die ihm erlaubten, feinen Antheil an bem hinterlaffenen fleinen väterlichen Bermögen jum größten Theile noch ber Mutter anheimzustellen. Die Urfunden, die ihn vielleicht als ben rechtmäßigen Erben eines vermoderten Sugo von Wildungen erwiesen, verwandelten fich in feiner Phantafie feineswegs in die Millionen, von benen er bem Bruder gesprochen. Er wußte, daß ber Staat in dies fem Augenblide Alles baransette, jene allerbings feit

Sahrhunderten offene Erbichaftefrage in feinem Intereffe ju lofen und bie ftabtifchen Befigungen bem Fiscus zu gewinnen. Ihn reigte nur bie Theilnahme an biefem Rampfe. Er wollte bem feubalen Staate geigen, wie fich feine Unmagungen in ben Angeln eines Erbrechts bewegten, bas julett jedem Undern ebenso gut zustattenkommen konne wie einem Fürsten. Er fnupfte an biefen Proces nur feine Biffenschaft, feine Runft und die auf ihr fich grundende Butunft feines Berufs, fur ben er ebenfo viel Chrgeiz befaß wie fein Bruder fur die Malerfunft. Und nun follten biefe Traume an bem misgunftigften Bufall, ber einen einsamen auf ber Landstraße preisgegebenen Frachtwagen treffen tonnte, fcheitern? Er fah ben Schrein erbrochen, die werthvollen Bapiere gerftreut, ju gewöhnlichen 3meden gebankenlos misbraucht, ja vielleicht gar in ben Sanden ber beiben Barteien, benen vor allen ber Besit biefer uralten, gludlich aufgefundenen Verfchreibungen zu entziehen war! Er ver= fiel in tiefes, unmuthiges Ginnen.

Wenn Sie barüber nachbenken, fing hadert jest, ber sich in sein Schidsal ergab, von selbst an, wie Sie zu Ihrem Berluste wiederkommen können, so rechenen Sie dabei nur nicht auf die hohenberger Justig. Mit ber sieht's nicht zum besten aus.

Danfmar bemerfte:

Sind Sie in Sohenberg befannt?

Befannt eben nicht, antwortete Hadert; schlechte Justiz merkt man nie so gut in ber Nähe wie in der Ferne. Den dortigen Patrimonialrichter kenne ich aber. Er war oft in der Residenz. Er soll nun in die ordentlichen Gerichte aufgenommen werden, und hans delt noch mit der Regierung über seinen künstigen Tietel. Fürstlich hohenbergischer Justizdirector hieß er und möchte den langen Schwanz nicht gern aufgeben, wenigstens seine Frau nicht, wenn auch die Stellung draufgehen wird.

Wir treffen also ein Patrimonialgericht? fagte Dankmar. Das ist mir für unsern Fall erwünscht. Es geht ba mit einem Processe kurz und bundig zu.

Ja, ja, antwortete Hackert, die Hohenberger haben gleich ihren Thurm, drei Klafter tief, bei der Hand. Der Thurm ist Inquisitoriat, Spinns, Juchthaus, Festung, Alles in einem Loche. Nach den allgemeinen vaterländischen Juchthäusern schiefen nämslich die Patrimonialrichter nicht gern, das wissen Sie wol? Da müßten sie ja ans nächste Landesgericht referiren, das gibt Schreiberei, Untersuchung; da wersden von oben her Nasen über schlechte Proceduren ausgetheilt, und so kann Einer einen Mord anstiften,

stehlen, einbrechen, falsch schwören und so lustig fort; der Herr Justizdirector sindet immer soviel milbernde Umstände, daß der Mörder mit einem halben Jahre Localhaft davonkommt und die Regierungsjustiz nicht genirt wird. Ein halbes Jahr, länger darf der Fürst von Hohenberg Keinen strafen, sonst muß der Spectakel gleich an das allgemeine Landgericht.

Dankmar empfand jest fast Reue über die entsichiedene Art, wie er Hadert entgegengetreten war. Er sprach da so kundig über Rechtsverhältnisse, daß fast ein collegialisches Gefühl in ihm auftauchte. Um Hadert's zurückgekehrte gute Laune im Zuge zu ershalten, sagte er:

Thre Schilberung ist nicht übel. Apropos! Sie erwähnen den Fürsten von Hohenberg. Wissen Sie etwas von ihm? Ich wunderte mich, was mein vers dammter Fuhrmann von einem Balle auf dem Schlosse sabelte. Der alte Fürst Waldemar von Hohenberg ist todt. Der Junge Prinz Egon ist ja wol versschollen?

Prinz Egon, fagte Hadert, ber über biefe Bershältniffe allseitig unterrichtet schien, Prinz Egon ist in Paris ober sonstwo und kommt schwerlich mehr nach Hohenberg zurud. Wenn bie Herrschaft nicht zu Hause ift, halten Hunde und Katen Hos. In Hohen-

berg auch die Küchse und Wölfe und Blutegel. Die brei Hauptcreditoren der fürstlichen Masse sind vor ein paar Tagen hinaus mit Kind und Kegel, um Luftbäder zu nehmen. Justizrath Schlurck ist gern Forellen, frisch aus dem Murmelbach, wie die Frau Justizdirectorin sagt, die Schlurck's schwache Seiten kennt. . . . . .

Hat benn Schlurck bie Curatel auch über die Hohenberg'sche Masse? fragte Dankmar, ber ben Namen bes geseierten und vielgesuchten Abvocaten Franz Schlurck sehr wohl kannte.

Wo hatte Franz Schlurk nicht seine Finger im Spiel! war Hakert's scharsbetonte Antwort. Seit dem Tode des Fürsten von Hohenberg geht dort Alles durch seine Hand, bei Ledzeiten des Fürsten war er schon Administrator. Es ist prächtig Das mit so einer Administration! Die Gläubiger jagen den Besiher von Haus und Hof, sehen einen Berwalter über die versschuldeten Häuser und Güter, lassen Den den Rahm oben abschöpfen und nehmen Das, was zuleht von dem Spaße übrigbleibt, als Abschlag für die Zeit, wo's besser wird. Alle Jahre seiern sie eine allersliedste Assenblee, die sie die Besprechung der Massessieder Usenblee, die sie die Besprechung der Massessiedereditoren nennen. Man rechnet erst, man schimpst, man droht, man lärmt, aber Abends ist Ball, Bers

fohnung, Sandedrud und wol auch "Ganschen, bu liebes Ganschen, was raffelt im Stroh!"

Die letten Worte fang Hadert mit frivolem Ausstrucke und nach bekannter volksthumlicher Melobie.

Dankmar fühlte awar, baß Sadert aus feinem Schreiberamte eine vielfach unterhaltende Befanntschaft mit allerhand Privathanbeln fich erworben hatte, mochte ihm aber boch, um feine eigenen Angelegenheiten bewegt, in ben innern Busammenhang feiner Unfichten und Empfindungen nicht zu weit folgen. Er begnügte fich, auf alle biefe Mittheilungen vorerft au schweigen. Auf die Länge — die Uhr einer Dorffirche folug die zwölfte Stunde - fuhlte er eine Unwandlung von Schlaf. Wirklich fah er auch nur mit halbwachem Bewußtsein, daß sie in ein stilles Dertchen famen, wo nicht einmal bas Bellen eines Sunbes fich hören ließ. Ein Brunnen platscherte laut vor einem Saufe, bas vielleicht eine Berberge war. Dantmar fah nothburftig, baß Sadert abstieg, ben Gaul bei Geite und an ben Brunnen führte. Sadert nahm ihm die Salfter ab und ließ ihn an ben Rand bes Baffers. Dabei langte er ein Stud Brot aus ber hintern Rodtasche und theilte mit bem Gaul. Ein großes Meffer, bas er auftlappte, schnitt balb fur bas Thier, bald für ihn einen Biffen ab. Auch in bas Wasserbeden bes Brunnens beugte sich Hadert, trank wie der Gaul und klopfte dann die Tropsen ab, die ihm dabei auf Halstuch und Weste gefallen sein mochten. An diesen sorgsamen Verrichtungen hatte Dankmar, durch die müden Augen blinzelnd, seine Freude. Sie gaben ihm so sehr das Gefühl der Sicherheit, daß er, ohne gerade Neigung für seinen Vordermann zu gewinnen, ihm doch volleres Verstrauen zu schenken ansing und den Schlummer immersmehr über sich Herr werden ließ.

Doch schlief er nicht so fest, um nicht zuweilen, aufgerüttelt von dem inzwischen wieder weiterrollenden Wagen, seinen Gedanken klarer nachzuhängen. Wie man so oft an sich erfährt, daß jede im ersten Sturme ergriffene Unternehmung nicht immer standbält, wenn die zu ihrer Ausführung nothwendige Zeit langsam schleichend an uns vorüberzieht, so übermannte auch Dankmarn bald das Gefühl der Ergebung in Das, was das Schickal über seinen Berlust nun wurde bestimmt haben. Er konnte sich ausmaslen, welche Freude ihm das Wiedersinden des Schreisnes bereiten würde; aber ebensosehr rüstete er sich auch sichon auf die Gewisheit, daß er all den Plänen, die er an jene Entdeckung im Archivsaale des alten Tempelhauses geknüpst hatte, entsagen müßte. Er warf

biese Thatsache wie so viele andere, denen der Ersfolg sehlte, in jenes große weite Meer, auf dem schon so viel Hossen untergegangen, so viele Träume gescheitert sind. Und das Gefühl einer gewissen Leere übermannte ihn so gewaltig, die Gleichgültigkeit gegen jedes Geschick überschlich ihn mit der schwindenden Kraft des jungen, schlafgewohnten Körpers so unwiderstehlich, daß er nach einiger Zeit sich aufraffend den mit großen gespenstisch offenen Augen in die Nacht hinausstarrenden Hackert anries:

Freund, ich will Ihnen fagen, woran wir befe fer thun.

Run? fragte Hadert wie aus Träumen erwachend. Beim ersten Wirthshause, bas wir entbeden, halten wir, trommeln bie Leute aus bem Schlase, führen ben Gaul in ben Stall und schlafen im Bette ober auf ber Diele ober im Stroh eines Stalles, gleichviel. Was meinen Sie?

Mir ist's recht, sagte Hadert und zeigte auf ein Licht, bas in einiger Entfernung am Saume eines Walbes sichtbar wurde. Wo sind wir wol hier?

Rennen Sie nicht einmal ben Weg, fragte Dants mar, den Sie fo muthig fahren?

Dies ift bie erfte Reise, bie ich in meinem Leben mache, fagte Sadert. Ich habe ben Sundenpfuhl,

in bem ich geboren bin, noch auf zwei Deilen nie verlaffen.

Nun begreif' ich, sprach Dankmar lachend und boch wieder von Mistrauen ergriffen, daß Sie die Gelegenheit einer Luftveränderung beim Schopfe festshielten. Wenn man Sie anschaut, möchte man nicht glauben, daß Sie in irgend Etwas noch ein jungsfräuliches Gemüth sein fönnen. Uebrigens will ich hoffen, daß wir nicht auf dem Wege nach Hamburg oder Leipzig, statt nach Hohenberg sind. Sie machen mir schöne Sachen! Jest auf das Licht zu! Und da bleiben wir, bis es hell wird und wir wissen, wo wir hier unter den Sternen herumkreuzen.

Hadert pfiff bem Gaule zu, ber von dem Lichte auch eine freundlichere Ahnung zu bekommen schien und fich wacker in Trab feste.

Ich bin ja erst zweiundzwanzig Jahre alt, sagte Hadert, gleichsam um sich zu entschuldigen. Was weiß ich, wo die Wegweiser da all am Wege hinzeigen!

Zweiundzwanzig Jahre erst? antwortete Dankmar staunend und maß dabei, sich vorneigend, die Furchen auf Hadert's Stirn, die tiefliegenden Augen, die schlotterige, entnervte Haltung. Seine Lippen waren fahl, das Auge nur dann feurig, wenn es in unheimliche Erregung kam. Zweiundzwanzig Jahre, wieberholte er, wie haben Sie bas gemacht, schon wie
ein Sechsunddreißiger auszusehen? sette er nicht ohne Bitterkeit hinzu.

Ich habe geschrieben, antwortete Hadert. Wer von seinem vierzehnten Jahre an nur auf bem Schreisberbocke reitet, kann keine so farbigen Wangen haben, wie meine Haare sind. Sechs Tage in der Woche habe ich acht Jahre lang Actenstand geschlürft und Processist eingeathmet. Abends und Sonntags hab' ich gelebt. . . .

Gelebt? wiederholte Dankmar. Was nennen Sie leben? Es scheint, leben hieß bei Ihnen soviel als fich langsam umbringen.

Hadert gab auf biese Bemerkung feine andere Untwort, als bag er nach einer Beile bemerkte:

Das Licht ift ein Wirthshaus.

Ein gewaltiges Hunbegebell begrüßte bie nachtlichen Ankömmlinge. Sie standen vor der Pforte eines großen Gehöstes, aus dem im Dämmerlichte Leitern, Stangen und Scheunen hervorsahen. Ein dem dunkeln Walde zu gelegenes stattliches Wohnhaus schien geschlossen, oben aber in den Fenstern des ersten Stocks brannten noch Lichter. Hackert sprang vom Wagen und stieß mit dem Griffe der Peitsche an den Thorweg, daß die Hunde nur noch zorniger bellten. Auf ein mehrmaliges Heda! famen endlich über den gepflasterten Hof die Pantosseln des Haussfnechts angeschlorrt. Ein großer Holzriegel wurde von innen zurückgeschoben, eine Stalllaterne warf ihre trüben Strahlen auf Hackert's bleiches Angesicht.

Können wir Nachtquartier haben? war Hadert's Frage, ber überhaupt so gewandt sich in Alles zu finden wußte, als wenn er Jahrelang auf Reisen zusgebracht hatte.

Nur herein! rief ber Haussnecht mit einem sonberbar fröhlichen Tone. Hier seid's gut geborgen, Kinder! Juchhe! Du armes Thierchen du! wandte sich ber fröhliche Haussnecht zum Pferde. Komm! fomm! mein Hühnchen! Friß Bogel und stirb mir nicht! Ja! Ja! Wenn's immer, wenn's immer, wenn's immer so war'.

Hier geht's ja spaßhaft zu, sagte Dankmar und sprang von seinem Site herunter. Ihr singt ja wie bie Nachtigall im Busch.

Hört Ihr sie schlagen, Herr? fragte ber Hausknecht. Ihr kennt mein Lieschen im Busch? Noch brei Tage, dann sagt sie: Abien Dietrich, Abien Heibekrug! Und erst über's Jahr kommt sie wieder. Fahr' wohl! Hadert erklarte biefen humor für die Folgen eines gut angewandten Trinkgelbes. Dabei fielen fie fast über einen andern Anecht, der lang auf einem Stroh-haufen ausgestredt im Hofe lag.

Dietrich und Heibefrug! bemerfte Dankmar. Soviel haben wir jest weg. Der Heibefrug . . .

Ja, ja, ber Heibekrug — komm, Schimmel! Im Stall — im Stall — im Stall ist's fühl.

Damit zog ber frohliche Hausfnecht vom Seibestrug fingend ben Gaul von bem Ginfpanner in ben Sof und begann ihn vorm Stalle auszuschirren.

Beibefrug? fagte Hadert. Wohnt benn hier ber Beibefruger?

Ja, Kutscher, bas habt Ihr gut gerathen. Hier wohnt ber Heibekrüger.

Dankmar, bem ber name ebenfalls auffiel, bes merkte:

Der Beibefrüger? Das wird boch nicht Herr Juftus fein?

Juft Herr Juftus, fagte Dietrich und führte ben Gaul in ben Stall.

Rennen Sie ben gelehrten Gastwirth auch? fragte Sadert.

3ch wundere mich, bag Sie ihn fennen.

Hadert wurde über biefe Replif wieder verbrießs Die Ritter vom Geifte. I.

lich. Dankmar's unausgesetzer Zweifel an seiner Bilbung und die offenbar geringschätige Ansicht von seinem Herkommen verletzen den bizarren und, wie es schien, mannichsach mit der Welt befannten und wiester mit ihr zerfallenen jungen Mann.

Bahrend Dietrich mit bem Gaul beschäftigt mar, hatten fich die beiden Gefährten im Sofe bes Seidefruge genauer umgesehen. Er machte einen freund= lichen, willfommenheißenden Gindrud. Ringe begrengten ihn Scheunen und Schuppen. Im Stalle hatten fie mehre Pferbe bemerft. Der Rinderftall grengte bicht baneben. Gin wohlgehaltenes Stadet ichied ben Sof von einem reichen Baumgarten ab, ber fich binten jum Balbe verlor. Die Dungerhaufen hier und bort gehörten jum Befen einer großen Defonomie. Das Wohnhaus hatte hinterwarts einen Anbau fur bie Ruche. An ber Seite, die nach bem Sofe ging, jog fich ein Spalier in die Hohe, bas ben weißen Ralf mit grunem bichten Weinlaub bebedte. Bor ben untern Kenstern waren große Blumentopfe und Ranfengewächse in Raften aufgestellt, auf beren einem gerabe eine Rage lag, die mit funkelnden Augen hier wahrscheinlich bas Schlafzimmer ber Berrschaft hütete. Der Eingang bes Saufes nach vorn war geschloffen, aber hinterwarts, von bem Gingange gur Ruche her,

fanben fie eine offene Thur und unter ihr eine Dagb figend, die hier auf ber Schwelle ebenfalls eingeschlafen war, vom garm ber in ihren Sutten festgeschloffenen Sunde aber nun erwachte. Als fie die Augen aufschlug und bie Fremden erblidte, griff fie rafch nach einem glanzenden Gegenftande, ber in ihrem Schoofe lag und ihr entfallen schien. Es war ein neuer blanfer Thaler. Wie fie fich befann und ihr Gelbftud in Sicherheit gebracht hatte, fagte fie ben Unfommlingen, baß bies ber Beibefrug, ihr Berr, Berr Juftus, ber Beibefrüger mare. Dben fanden fich Bimmer genug und falt effen fonnten fie auch noch und wie fie wol oben am lauten Sprechen im Saale horten, auch Bafte fanden fie noch. Der Berr, bem ber Wagen ba unten gehöre, wolle noch heute weiter, um mit Sonnenaufgang in ber Refibeng gu fein.

Ja, ja, fagte fie etwas polternd, bei uns geht's bunt her! Hier machen wir die Racht zum Tage und die Tage zur Nacht. Wir find hier Alle überftubirt!

Hadert hatte bereits den von der verdrießlichen, aber rührigen "überstudirten" Magd erwähnten Wasgen ber oben befindlichen Herrschaft bemerkt. Er stand auf der andern Seite des Hauses, bereit zum Borfahren. Ein Kutscher in Livree saß eingehüllt in einem leichten Staubmantel auf dem Bode und schließ.

Wem gehört ber Wagen? fragte Dankmar, bie Livree bes Schlafenben ins Auge faffenb.

Einem prächtigen Herrn aus ber Stadt, fagte bie Magb. Er ist erst brei mal auf bem Heibekrug ge-wesen, und ich benke, wenn er öfter kommt, werden bie Leute nicht mehr fagen: Auf bem Heibekrug wird bie Milch schon in ber Kuh sauer.

Sagen Das die Leute?

Ja, Herr, ich weiß nicht, ob Sie ein Studirter find. Aber ich benke immer, ber Bauer soll bem Herrn Pastor das Latein lassen. Die Ochsen lernen boch im Leben kein Hebraisch . . .

Wenn sie nicht an Moses und die Propheten verspfändet werden . . . fiel Dankmar lachend ein. Wenn ich hier wirklich auf dem Gute des Heiderügers Justus bin, so merk' ich fast, das Gesinde theilt nicht die Leidenschaft seines Herrn für Politik . . .

Die Magb hörte nicht. Sie war hinterher, ein Licht anzugunden und ben Ankömmlingen hinaufzusleuchten in die Zimmer, die sie ihnen anweisen wollte.

Dankmar beobachtete Hackert, ber sich inzwischen mit scheuem Blide bem eleganten Reisewagen genäshert hatte und prüfend vor ihm stand und vor sich hin murmelte:

Reumann! Bei Gott, er ift's! Es ift Reumann.

Was murmeln Sie benn? Kennen Sie den Wagen? Hadert zeigte auf die Chiffre am Schlage.

Man mußte nahetreten, um fie in bem nur fternenhellen Dunkel zu erkennen.

- F. S. Nicht wahr? fagte Danfmar.
- F. S. wiederholte hadert bestätigend und gab bie Erflarung:

Franz Schlurck.

Meinen Sie wirklich? Der Justigrath Schlurck? Der Kutscher schläft. Wir wollen die Magd fragen. In dem Falle bleib' ich noch auf. Ich hätte Lust, ben berühmten Juristen kennen zu lernen.

Hadert schwieg. Er war nachdenklich vor dem Wagen wie festgebannt, streichelte die Pferde und lachte mit einem eigenen, fast schwermuthigen Ausbrucke in sich hinein.

Rommen Sie mit hinauf, Hadert! Hören Sie nur, wie man noch die Gläser anstößt! Es ist mir, als dränge bis hierher ein dustender Punschgeruch. Effen wir in der lustigen Gesellschaft oben zu Nacht und stoßen wir fröhlich mit den Fröhlichen an!

Hadert hörte nicht. Er ftand wie abwesend vor ben Pferden und streichelte sie. Diesen that der nachtsliche Gruß wohl. Die prächtigen Thiere schnaubten leise und recten die Ohren. Hadert aber suhr ihnen

fanft über die Mahne. Da strichen die Rosse die Hufen auf dem Pflaster und schlugen die langen Schweise in die Höhe. Die Mahnen der Thiere bewegten sich unruhig und ihre dunkeln großen Augen blinzelten in der Nacht ganz geheimnisvoll, als wollten sie sagen: Sieh da, Hackert, wir kennen dich, warum sehen wir dich nicht mehr?

Gute Nacht! sagte barauf Hadert, ber alles Dies nachzufühlen schien, und wandte fich bem Stalle zu.

Die mit bem Lichte wartende Magd, drangend und freundlich gestimmt, bemerkte:

Ei kommen Sie boch. Es find oben auch Zimmer für die Kutscher!

Geh' Sie zum Henker mit Ihrem Kutscher! fagte Hadert und schlenkerte bie muben Glieber bem Stalle zu, wo er, auf Dankmar's Nachruf nicht hörend, rasch und gleichgültig verschwand.

Er will im Stalle schlafen, sagte bie Magb. Es ift beffer, er ift bei Ihrem Pferbe. Dem Dietrich bekommt's nicht, wenn ber gute Gerr oben bei uns zu oft einkehrt.

Bahlt ber immer so gute Trinfgelber?

Er will nur, daß Alles lustig ist, gibt gleich Wein und Gelb und unsern Herrn wechselt er auch ganz aus. Kommen Sie! Ich geb' Ihnen ein gutes Zimmer und gehen Sie getroft noch in den Saal.

Run gut! sagte Dankmar. Etwas kalte Ruche! Braten, Wein, wenn man ihn haben kann! Dann mach Sie's Bett! Ich will noch einen Augenblick in ben Saal treten.

Danfmar fannte nur ben bebeutenben Ruf bes Juftigrathe Frang Schlurd. Er war ber gesuchtefte Anwalt ber vornehmen Welt, hatte Saufer und Buter in Abminiftration, verwaltete minorennen reichen Erben ihre fünftigen Befithumer, galt für einen ber beliebteften Gefellschafter und war besonders burch bas glangenbe Saus, bas er machte, und bie Schonheit feiner Tochter Melanie Gegenstand allgemeiner Aufmertfamteit. Danfmar fannte bie reigende Melanie nur von flüchtiger Begegnung, hatte auch Schlurd nie perfonlich gefehen. Er fand es gang in ber Drbnung, bie Belegenheit ju benuten, einen vielbefprodenen Mann, ber ihm gewiffermaßen als nachahmenswerthes Borbild feiner eigenen Laufbahn gelten fonnte, fennen ju lernen. Daß Schlurd allein reifte, ohne feine Familie, hatte er fcon vernommen. rechnete barauf, außer Schlurd nur noch ben Beibefruger Juftus ju finden, einen gleichfalls befannten öffentlichen Charafter, ber ichon feit Jahren viel Bunberliches von fich reben machte.

Als Dankmar bie Treppe hinaufgestiegen war und

bie Thur, hinter ber er sprechen hörte, geöffnet hatte, blendete ihn anfangs ber entgegenstrahlende Lichtschimmer, sodaß er erst fast nichts von Dem sah, was er hier antreffen sollte.

Auf seinen Gruß antworteten ihm mehre Stimmen zugleich mit einem theilweise überraschten: Guten Abend!

Um ein Uhr bes Nachts hatten im Saale bes Heibefrugs aber nur noch brei Manner beisammensgesessen, die eingehüllt vom feinsten wohlriechendsten Eigarrendampf ben Morgen mit wachen Augen begrüßen zu wollen schienen. Den Heibefrüger und ben Justigrath glaubte Dankmar sogleich zu erkennen. Es war aber noch ein Dritter anwesend, der entfernt von diesen Beiben mit einer blauen Blouse bekleibet in einem düstern Winkel saß.

Datumby Google

## Sechstes Capitel. Die blaue Blouse.

Das giemlich geräumige, aber etwas niedrige Baftgimmer bes Seibefruge war von vier Bachelichtern, bie auf bem länglich burch bie Mitte gehenden Tifche bicht zusammengerudt ftanben, heller erleuchtet, als folde Raume es fonft ju fein pflegen. Die vier Rergen ftanben fo, baß fie ju gleicher Beit im Spiegel fich verdoppelten. Zwischen ber zweiten und britten Rerge ftand ein filbernes Gefag, bas ber Runbige auf ben erften Blid als einen Champagnertubler erfannt hatte, wenn nicht auch ber baraus hervorragende Sals einer Flasche mit gerolltem umlegt gemefen mare. Un ber Seite bes filbernen Befages ftand einer jener gelbirbenen Topfe, in welden die ftrasburger Ganfeleberpafteten versandt merben. Gine Blechbuchfe ichien eine andere Maicherei au enthalten, die jedoch mit bem großen Laib groben

Brotes, ber auf einem Teller baneben lag, in fonberbarem Wiberspruche ftanb. Ginige Buchechen mit Gtifetten - in ber Form erfannte fie Dankmar als englische - fcbienen pifante indifche Saucen ju enthalten. Alle biefe Berrlichkeiten ftanben vor einem mit großer Behaglichfeit gesticulirenden und eben einen filbernen Becher mit Champagner an bie Lippen fegenden Berrn. Seiner Gourmandife nach hatte man vermuthen follen, er mare rund genahrt und bote ein behagliches Embonpoint. 3m Gegentheil aber fah Justigrath Frang Schlurck fehr mager und burr aus. Die Buge bestlugen und überaus verschmigten Antliges fonnten nicht trodener fein. Im Munbe war auch nicht ein ganger Bahn mehr übrig, wie man beutlich fah, wenn ber von Weinlaune erregte Mann bann und wann einen Bug aus feiner fehr fostbaren Cigarrenspipe amischen ben behutsam aufgesperrten schlaffen Lippen von fich blies. Den Ausbruck ber Augen zu erkennen, war schwer; benn eine golbene Brille verbedte fie. Das bunne graue haar faß fo spärlich auf bem wohlgebauten und gefällig geschweiften Schabel, bag man ordentlich erblidte, mit welcher Sorgfalt bie einzelnen Saare langgezogen und vom Sinterfopfe her über bie Glate herübergefammt ma-Gin feiner blauer Frad mit gelben Anopfen, ein weißes Halstuch und eine weiße Biquemefte gaben

ber Toilette etwas ebenso Gewähltes, wie bie mit großen und kleinen Ringen gezierte Hand Pflege und ein Bewußtsein ber Zierlichkeit berselben verrieth.

Reben biesem Sybariten an ber Ede bes Tifches faß ber Wirth, eine ftarte, ftattliche Geftalt von gewaltigem Knochenbau und einem fichern feften Muge. Das Wefen biefes Mannes war fein gewöhnliches. Die Rleibung ging über ben landlichen Schnitt binaus, die Saltung war bes Welttones nicht unfunbig. Man glaubte eher ben Burgermeifter einer Lanbstadt als einen hier in ber Ginfamfeit bes Balbes Wirthschaft treibenden Defonomen vor fich ju haben. Gine lebhafte Auseinandersetung ichien ihn zu beschäftigen; nicht nur ber Champagner, von bem er aus einem großen Bafferglase trant, hatte ihn geröthet, vielleicht auch bas Feuer einer Unficht, bie er in bem Mugenblide, als Dankmar eintrat, febr lebhaft vertheibigte. Als Dankmar einen Guten Abend! gefagt hatte, ftand ber Beibefrüger auf und luftete ein fleines Sammettappchen, bas mehr gur Zierrath als aus Rudficht auf feinen ftarfen Saarwuchs ben Scheitel bebedte.

Sie werben sich wundern, fagte Dankmar, noch so spat Besuch zu bekommen. Ich will nur eine Rleinigsteit zu Nacht nehmen, eine kurze Bettruhe halten und morgen in ber Frühe mit meinem Einspänner weitermachen.

Saben Sie sich bestellt, was Sie wunschen? fragte ber Heibekrüger mit einem gewissen Gentlemanton, als wollte er sagen, ich bin fein Wirth im gewöhnlichen Sinne bes Wortes, sondern verweise Sie auf die Bedienung, die hier ganz eine Privatsache meiner Leute ist.

Als Dankmar bejahte und bat, sich nicht ftoren zu lassen, fuhr ber Sprechende, als ware er gar nicht unsterbrochen worden, mit fraftiger Stimme fort:

Woran liegt's, als an ber gänzlichen Unbekanntschaft mit dem Zustande auf dem Lande selbst? Wir haben's erst versehen, daß wir Leute hineinschickten, die am schnellsten mit dem Munde voraus waren. Sie haben die Verwirrung nur noch größer gemacht, vom Hundertsten ins Tausendste gesprochen, Alles sehr schön, aber ohne Kenntniß. Denn warum? Es waren Doctoren, die ihre Braxis aufgaben. . . .

Wenn sie welche hatten, ließ Schlurd lächelnd ein-fallen.

Auch bas, sagte ber Heibefrüger. Es waren Schullehrer, Abvokaten, aber keine Geschäftsleute. Die werden wir biesmal schicken; aber auch die Beamten und die Angestellten nicht, die die Regierung geschickt wunscht.

Schlurd fchien im Grunde nicht geneigt, bies Ge-

spräch fortzuseten, wenigstens hätte sich sein glatter Weltton erst lieber mit bem neuen Ankömmling versmittelt. Dieser hatte dicht ihm gegenüber Plat gesnommen und die hier ausgebreiteten Delicatessen mit einem sehr beutlichen ironischen Lächeln gemustert. Diese Kritik setze ben Epikuräer in Berlegenheit und mit einem eigenthümlichen Hinausziehen der Stirnsfalten, das dem Munde und den Schläsen einen nicht unheimlichen, aber sonderbar faunischen Aussbruck gab, wandte er sich an Dankmar mit den Worten:

Wenn man überall so gut aufgenommen wäre wie bei dem in allen Wassern erfahrenen Herrn Justus, würde man nicht nöthig haben, sich für eine Reise in diesen Gegenden so zu verproviantiren. Uebrigens ist nur das Eis eine Contrebande von mir selbst, der Champagner, vortrefflicher Geldermanns Deut, kommt aus dem Keller des Heidekrugs. Ich zahle kein Korkgeld.

Der Gelbermann-Deut ist auch, antwortete Justus lachend, mit ber neuen Zeit da hineingekommen. Seit die Wahlbesprechungen die Zungen trocken machsten und alle möglichen Stände, Leute, die ich nie bei mir gesehen habe, Offiziere, Landräthe, Präsidensten bei Einem vorkommen, hat die Nachfrage nach dem süßen Zeug auch die Anschaffung nöthig

gemacht. Ich bezahl' ihn für echt. Ich will hoffen, bag er's ift.

Schäfer! Schäfer! brohte Schlurd mit affectirter Schelmerei. Richt echt? Hab' ich Ihnen nicht, als ich die Ehre Ihres Besuches genoß, die besten Quellen genannt? Wenn unsere junge Freundschaft sich so echt erweist wie dieser Geldermann-Deuß, Justus, so können wir schon zusammenhalten. Darf ich Ihnen anbieten, mein Herr?

Damit hatte Schlurd ein Wasserglas, mit perlens bem röthlichen Bouzy gefüllt, auf einen Teller ges stellt und ihn Dankmarn prafentirt.

Dieser lehnte jedoch ab und brauchte bafür ben höflichen Scherz, baß er sagte:

3d trinfe feinen Gelbermann=Deut.

Warum nicht? Das Saus ift fehr beliebt.

Der Name Deut, fagte Dankmar lachend, erinnert mich immer an ben Verräther ber Herzogin von Berry und ihre Gefangenschaft auf bem Schlosse... wie heißt es boch?...

Blaye . . . rief eine Stimme von einer entlegenen bunklen Ede bes Saales herüber. Dankmar wandte sein Auge zu bem Sprecher. Das französische Wort kam von jenem britten Anwesenden, der in blauer Blouse gleich beim Eintreten Dankmarn aufgefallen

war. So weit er ihn im Dunkeln erkennen konnte, war der junge so unterrichtete Mann von schönem hohen Wuchs. Die blaue Blouse ging ihm dicht bis an den Hals, der mit einem leichten seidenen Tuche umschlungen war. Ein Stock, ein gefälliger Ranzen, eine Müße lagen neben ihm. Er stemmte den Kopf auf die Hand und streckte das Bein lang über einen Sessel hin, den er vor sich stehen hatte, ohne ihn mit den Stiefeln zu berühren, was sich ohne Zweisel der Heibefrüger würde verbeten haben. Der Ausdruck bes Kopses entging Dankmarn leider, da er ihn nies derbeugte und mit der Hand verbeckte.

Richtig, Blave! fagte Dankmar erstaunt; benn er fand gegen bie zugestüfterte Bemerkung ber eben mit kalter Rüche eintretenden Magb, baß ber Dritte ein Handwerksbursch ware, bem Aeußern nach kaum etswas einzuwenden.

Es ist nicht ber erste Beweis, begann Schlurk halblaut zu bem sein bescheibenes zweites Nachtessen anschneibenben Dankmar; es ist nicht ber erste Besweis, ben uns ber vortreffliche junge Mann bort in ber Ede von seinen Kenntnissen gibt! Er ist, sagt er, in bieser Gegend zu Hause. Daher unstreitig Wähler und wählbar, wie alle diese jungen Menschen jest, wenn ste nämlich nachweisen, bas sie keinem

Anbern bie Stiefeln pupen und breißig Jahre alt find, was er boch wol zu fein fcheint.

Sind Sie ein Gegner bes allgemeinen Bahlrechts? bemerkte Dankmar, mit einem Stud Kalbsbraten beschäftigt.

Wie könnt' ich bas in einer Zeit, sagte Schlurck ironisch, wo die untern Stände sich so ausgezeichnet entwickeln, daß sie sogar die Geschichte der Herzogin von Berry wissen! Schon einige male bot ich dem jungen hoffnungsvollen Tischler — es ist ein Tischsler, der junge Mann — von unserm Geldermanns Deug, aber, erstaunen Sie —

Er hat bieselbe Antipathie gegen Berratherwein wie ich? bemerkte Dankmar lachend, sette nun aber, um nicht zu verleten, hinzu:

Das eble Getrant foll indessen unter feiner Etitette nicht leiben. Wenn Sie erlauben, thu' ich Ihnen Bescheib.

Schlurck, außerorbentlich geschmeichelt und gleichs sam glücklich, einen Bundesgenossen gegen den junsen Tischler, der ihn schon lange zu necken schien, zu sinden, schenkte, um die Schäumung recht frisch zu geben, noch einmal in einem nahestehenden Glase ein und überreichte es Dankmarn, der freundlich Bescheib that.

Der Heibefrüger aber lachte und schraubte ben Justigrath, indem er anfing:

Ei, ei, herr Justigrath, was haben Sie mir ba für eine Etifette empfohlen? Das hatt' ich wissen sollen, als ich wegen meiner kleinen hakeleien mit ber hohenberg'schen Masse bei Ihnen war und Sie um eine Empfehlung guter Weine bat, wegen ber bevorftehenden Wahlmanöver und Zweckbemonstrationen!

Gelbermann-Deut wird mir hier verworfen, sagte Schlurd mit halb ernster, halb fomisch sein sollenber Entrüstung. Da mussen Sie zur Strafe jett alle zusammen einem Montebello ober einem Moët ben Hals brechen. Was befehlen Sie?

Damit langte er neben sich hinunter und griff in einen zierlichen Flaschenkeller, ber neben ihm auf ber Erbe stand und in seinen Räumen noch Plat hatte für die köstlichsten Speisen und sogar das Eis, bas er im blechernen Boden ber ganzen Maschinerie beifschsührte.

Nehmen Sie vom alten ehrlichen Jaquesson, rief ber junge Tischler herüber und änderte ein wenig seine bequeme Stellung. Im hohenberger Schloßkeller lagen von dem Hause Jaquesson noch vor einigen Jahren ein Dupend Körbe ber bewährtesten Etikette.

Schlurck richtete fich auf und blidte mit entruftetem Antlit zu bem fühnen Sprecher hinüber. Die Brille auf seine hohe Stirn ziehend, stierte er ihn jest mit ben unbewaffneten grauen Augen an; benn Schlurck gehörte zu benjenigen Beitsichtigen, die gerade erft bie Brille absehen, wenn fie gut sehen wollen.

Woher wiffen Sie Das, junger Mann? fragte er mit gezogenem Tone.

Ich habe im hohenberger Schloßfeller an ben Geftellen für die Weinflaschen gearbeitet, antwortete der Tischler lachend, und Dankmar konnte ihm jest in sein schones edles Antlit sehen. Sein Haar war braunlich und gelockt wie das seinige, der Mund voll ber schönsten Zähne. Ueberhaupt hatte der Fremde einige Aehnlichkeit mit Dankmar.

Sieh, sieh! bemerkte Schlurd mit sonderbarem Dehnen ber Stimme; sieh, sieh, ich habe in der That nur Jaquesson bei mir.

Dann fich setzend und die Brille wieder über die Augen werfend, rief er:

Vive la gaieté, meine Herren! Ruden Sie naher, junger wählender und wählbarer Tischler! Justus, Sie beutscher Patriot, herbei! Sie stoßen auf die nächste Wahl in Ihrem Bezirke an, id est auf Ihre eigene Wahl! Ha, ha, alter Sünder! Das ist's doch

nur, was Ihr so im Stillen ambirt! Papst Sixtus! Papst Sixtus! Der hat's auch so gemacht. In Demuth bem Herrn gedient, geächzt, gestöhnt, die höchste Würde abgelehnt, abgelehnt bis er sie hatte und Papst war! Justus, ebler Märtyrer alter Beamtenwillfür! Heran! Eins, zwei, drei! Krach, das Eisen ist ab und nun die Eimer her! Bollgeschöpft!

Dankmar hielt getrost hin. Was follte er da lange zögern? Der Seibekrüger aber legte die Hand auf sein Glas und fagte ganz verstimmt:

Das bitt' ich mir aus, Herr Justigrath! So haben wir nicht gewettet. Ich sollte baran benken, gewählt zu werben? Darum all' mein Eiser für Ihre gute und rechtschaffene Wahl? Nein, nein, bester Herr! Ich bin ein schlichter, einsacher Mann. Ich hab' Ihnen gesagt, wie ich mir Alles benke, wie's werden muß im Staate, und nun kommen Sie an und thun, als hätt' ich den Hinterhalt . . .

Hi, pfiff gleichsam Schlurck und gab einen eigenen Ton bes zahnlosen Mundes von sich, einen Ton, der List und Ungläubigkeit ausdrückte. Was ist da mehr? Kommen Sie, wählender wählbarer Tischler, thun Sie Bescheid! Sie haben schon manches gute Wort in unser Gespräch hineingegeben. Ich ehre auch die Arbeit! Ich ehre auch die Herren Arbeiter! Die

Herren Arbeiter follen leben! Wir mahlen Freunde ber Arbeit! Felbarbeit, Werkstattarbeit, Geistesarbeit; nicht mahr, mein Herr, Sie find Geistesarbeiter ? . . .

Diese Frage war an Dankmar gerichtet. Er be- jahte fie.

Run feben Sie, fuhr Schlurd fort und reichte, um ben Seibefruger ju verfohnen, biefem feine golbene Dofe hinuber, aus ber er vorher felbft eine Brife nahm, was murren Sie, Juftus? Es ift Alles Windbeutelei mit ber jegigen Politif! Renntnig vom Recht? Gleich Rull. Ehrgeiz ift bie Achse bes gangen Getriebes. Sted ba Giner feine Ringer binein, fie werben ihm balb zerqueticht werben. Die befte Politif ift gewiß bie, aus bem Staate Alles hinauszus fegen, mas in biesen Begriff feit hundert Jahren bineingepfercht ift. Wer fagt fo etwas? Gine gute Polizei, bas ift Alles, was man vom Allgemeinen verlangen follte. Das lebrige bleibt ber Gefellichaft überlaffen. Berwaltung und Schule fommt an bie Gemeinde, die Rirche bete und finge, was fie will. Die Brovingen halten jebe für fich! Die Stanbefammern find bloge Abrechnungsconvente. Man fommt aufammen, um Soll und Saben auszugleichen. So ift's in Amerita, fo in England, und bas Befte babei ift, bag bie Menschheit vergnügt bleibt und Jebermann

bas angenehme Gefühl hat, in feinem Rreise so viel zu gelten, als er mit seiner Person behaupten fann.

Bravo, fagte Dankmar, die Ansicht ift fast die meinige. Doch find Sie babei auf dem besten Wege gur Republik.

Wenn wir uns, fuhr Schlurd behaglich lächelnb fort, wenn wir und eine Republif benfen fonnten comme il faut, warum nicht? Aber Das ift ja ber ewige Jammer. Die heutigen Republifaner wollen mit bem Staate auch wieber nur Staat machen, Da foll Alles von unten aufgebaut werben, symmetrisch, Alles in die Sohe, Alles Byramibe, Alles Centralifa= tion. Der Mensch, die Gemeinde, die Gesellschaft werben nur ausgefogen zu einem großen Allgemeinawede, ber im Grunde wieder nicht beffer ift als bie alte Ronigs Majeftat von Gottes Gnaben. Diefe Buth, ben Gingelnen fur nichts mehr zu erflaren, bie ift ja fo allgemein jest, bag bie Lumpe in bem verbammten Communismus ihr Beil finden, ale wenn bann ber Einzelne mas hatte, wenn Alle nicht viel haben! Meine Berren, die Erbe ift ein hochft unvollfommener, höchft fleiner, obscurer Blanet und wird's bleiben, bis er fich einmal an einem größern gang die Rafe gerftößt ober wohlbehalten in ihm aufgeht. Wir Menschen find vielleicht vollfommener als

bie Bewohner ber großen Planeten; benn allerbings icon bie Baftronomie belehrt uns, bag bie fleinen Rrabben beffer ichmeden als bie großen. weil die Erde flein ift, find ihre Bewohner feiner organifirt ale bie Bewohner bes Saturn. Aber bis jur Bollfommenheit bringen wir es nicht. Bir find ein wimmelnbes Gefchlecht fleischfreffenber Bernunfte-Bas wir fur Moral halten, ift verebelte Befundheitslehre; was uns Metaphyfit scheint, ift nichts als bie Refferion ber einen Sinnentauschung in ber andern. Denn ba biefe gangliche Rathlofigfeit über unfern Urfprung und unfere Sierfeine 3wed und 216= ficht bereits mehrere Jahrtaufenbe bauert, fo hat fich von ben Millionen Blafen, bie barüber in unfern Röpfen ichon aufgestiegen find, ein folder Blafebalg von Traditionen gebilbet, bag Reiner mehr weiß, mas er felbst ober was Andere gedacht haben und woher ber Wind eigentlich weht. Berbauen Sie gut, meine Berren, haben Sie bas einzige Blud, bas bie Erbe gewähren tann, fo ichreiben Sie luftig an ben geftirnten Simmel: Das Bringip bes Alls ift bie Liebe. Berbauen Sie aber ichlecht, meine Berren, und möchten Sie nach jeber Ganfelebervaftete bes Teufels werben, fo fdreiben Sie voll Born auf biefelbe Stelle: Das Bringip bes Alls ift ber Sag. Bas ift ba nun Bahrheit?

herr Justigrath! rief ber heibefrüger, wenn Sie fo zu ben Bauern fprechen, bekommen Sie in Schonau nicht Eine Stimme.

. Wirklich? Wie so?

Jeber Wahlmaun wird Ihnen fagen: Das find gafterungen!

Sm! hm! Glauben Sie Das?

So muffen Sie biese Naturmenschen nicht faffen, Berr Juftigrath,

Wiffen Sie was, Juftus! fagte Schlurd nach einigem Befinnen und vom Champagner nippend; ber Benfer bole Ihre gange Bubler = und Bablerei! Wenn's nicht jest Mobe mare, Bolitif zu treiben, und die unhöflichfte Bergeffenheit über Jeben fame, ber nicht auch in einem Club fist und in bie allge meine Confusion mithineinbrullt, ich murbe mich wol in Acht nehmen, meine Zeit und Duge jum Opfer ju bringen. 3ch habe ein paar Reffourcenfreunde gefeben, die nur brei mal im Constitutionellen Club waren und um gehn Jahre alter wieder heraustas men. Sie hatten ein Geficht - fo lang! - gefriegt. Uebrigens irren Sie, werthefter Freund, wenn Sie glauben, baß bie Bauern blos patriotische und politische Salbung boren wollen. Die Leute ahnen auch langft, bag bie Belt ein großes Loch hat, wo

all der Wind, den man ihnen seit tausend Jahren vorgemacht, zwecklos wieder durchbläst ins Leere, und unsere Existenz eine blose Flause ist. Es soll ihnen nur Einer einmal von Grund aus zeigen, wie die Welt damals aussah, als sie blos für Abam und Eva geschaffen wurde; ich weiß nicht, Freundchen, ob Sie für Ihre schönauer Loyalitätsadresse die fünshundert Unterschriften bekommen hätten, die Ihnen in der Zeitung schrecklich viel Insertionsgebühren müssen gekostet haben.

Sind Sie jest ein Loyalitätsabreffenschreiber? fragte Dankmar gang erstaunt ben Seibekrüger.

Juftus ftuste ben Ropf auf ben linken Urm und antwortete, Dankmarn icharf ins Auge faffend:

Ich weiß nicht, mit wem ich zu sprechen die Ehre habe; aber Das weiß man vom Heibekrüger Justus zehn Meilen Beges, daß ich das Bischen Einfluß auf unser Land und unsere Gegend nicht zum Unsrechten verwende. Mit den Wühlern hab' ich niesmals gehen mögen. Ich wurde schon verfolgt vor zehn Jahren von der alten Bolizeiwirthschaft. Warum? Weil ich verbotene Bücher las, in den Provinzials landtagen manchmal ein Wort über die Beamtenwirthsschaft, über Grundsteuer und die Chaussebauten sprach. Das war ein Heben, ein Untersuchen, ein Incriminiren....

Sie haben fich bamit einen Ramen erworben, fiel Dankmar ein. Ich bin angenehm überrafcht, die persfönliche Bekanntschaft bes freisinnigen Heibekrügers Juftus zu machen. . . .

Juftus jog, etwas geschmeichelt, fein Rappchen.

Schlurd schnitt eine ironische Miene und blinzelte zu Dankmarn hinüber, als wollte er sehen, ob man wol von ihm verstanden wurde, wenn man in scheinbar ernster Miene etwas bliden ließe, das etwa soviel sagte als: Der eingebildete Esel!

Schlurd war ein völlig negativer Kopf, vor bem nichts festen Bestand hatte. Er leitete fast Alles aus bem Interesse her, auch Justus' politische Stellung, bie in der That feine geringfügige war, wenigstens in den Tagen vor den neuesten Bewegungen.

Die Bühler, fagte Justus, haben Jeden verdachetigt, ber keine Schulden auf seinem Eigenthum hatte. Sie haben sich hier an einige bankrotte Müller und Wirthe und vorlaute Tagelöhner gehängt und Die in die Stadt geschick, um für sie zu sprechen. Db es anderswo anders war, weiß ich nicht; genug, wir Alten von sonst sahen Die, die sie noch für das Besseretreugesinnt hielt, durch Circularausschreiben auf, man sollte durch Adressen seine wahre Gesinnung kundgeben,

und was versprochen ware, Das wurde auch gehalten werden. Run, barauf hin, Herr, wenn man und Das halt, was versprochen ist, barauf hin konnten wir sagen, daß wir an unserm angestammten König festhalten und und von keinerlei Rottirung wurden irremachen lassen. Es haben's Vierhundertneunzig unterschrieben und viele Arme barunter, die aber vollstommen klar wissen, was sie thaten, als sie die Feber führten.

Sie sehen, sagte Schlurd mit feinem Humor, uns fer braver Herr Justus gehörte sonst zu ben Demagogen, jest zum rechten Centrum. Das rechte Centrum ist die Gegend, wo die Porteseuilles wachsen. Wenn das Glüd gut geht, Justus, und Sie die Stimmen haben, werden Sie doch noch bei irgend einer Krisis Ercellenz. . . .

Rein! Wenn Sie fo über Alles fpotten, Juftigrath, fagte Juftus fast ärgerlich und wollte aufstehen.

Siben geblieben! rief Schlurck. Altes Haus, Spaß verstehen! Hier Jaquesson getrunken! Alles Andere ist eitel. . . . Sie sind auch eitel.

Dabei füllte er die Gläser, bemerkte aber, daß der Tischler vorhin bas seine nicht geholt hatte. Als er sich umwendete, um ihn dazu aufzusodern, fand er, aß der sicher sehr ermüdete Wanderer schlief.

Der junge mahlbare Wahler schlaft, füsterte Schlurd. Und um ein Uhr Nachts wach zu fein, ift allerdings eigentlich nur bas Privilegium ber Gesbilbeten.

Der Seibefrüger, verstimmt, gab ihm einen Binf und fagte leife:

Schlimm genug, daß wir in Zeiten leben, wo man nicht einmal einem reisenden Sandwertsgefellen sagen fann: Scher' er fich auf ben heuboden!

Bas, herr Juftus ift nicht nur rechtes Centrum, bemerfte Danfmar, fonbern auch Ariftofrat geworben?

Ich bin ein ehrlicher Mann geblieben, antwortete ber Seibefrüger; ich gebe Gott was Gottes, und bem Könige was bes Königs ift. Jeber Stanb soll in seinen Grenzen bleiben, ber Dienenbe sich nicht zu bienen, ber Arbeitenbe sich nicht zu arbeiten schämen.

Und der Wirth, fiel Schlurd mit jovialer Bestimmtheit ein, der Wirth foll sich nicht irre machen laffen, sein Hausrecht zu gebrauchen. Wenn Sie, bester Freund, nicht auf Popularität speculirten, hatten Sie den Burschen ba langst zur Thur hinausgeworfen.

Sie fonnen's, feb' ich, Juftigrath, sagte Juftus, nicht laffen, mich fur einen ehrgeizigen Mann zu halten. Es sollte mich fein Mensch hindern und kein

Rücksicht auf Wählen ober Nichtwählen bestimmen, Ginem zu sagen, was ich von ihm bente. Aber bestrachten Sie boch nur ben Mann! Ich halte ihn für Das, was er von sich aussagt, aber die Meisten sind heute etwas Schlimmeres, als was sie sein wollen. Der fommt mir aber vor, als könnte er etwas Besseres sein.

Schlurd und Dankmar betrachteten ben Schläfer in der blauen Bloufe noch einmal aufmerkfamer. Es war ein fconer, fclant gewachsener junger Mann. Er hatte den Ropf bicht unter beiben gefreugten Sanben auf ben Tisch gelegt. Dem baburch recht sicht= baren frausen hellbraunen Saar fah man bie forgfamfte Pflege an. Gin um bas Rinn runbherum gebenber Bart hob bie blaffen, eblen Buge nur noch lebenbiger hervor. Auf ber hohen Stirn ichien ein anderer Beruf zu ichlummern, als ihn die Bloufe verrieth. Und boch mar auch biefe feiner als bie eines gewöhnlichen Sandwerfere. Gie war ringe am Rragen, an ben Mermeln und auf ber Bruft einfach, aber fehr forgfältig gesteppt. Die bunten Beinfleiber maren von einem gewählten Mufter, die Stiefel fagen auf einem zierlichen Fuße, bem bas Wanbern auf ber Lanbstraße nicht geläufig ichien. 216 Dankmar bemertte, bag an ben Saden biefer Stiefeln fich fogar

ein kleiner Absat Sporenleber befand, überflog ben Justigrath eine dustere Wolke plöglichen Unmuths. Es schien, als hätte er sagen wollen: Alles Fremde ist mir unheimlich. Auch Dankmar blieb ihm ohne Zweifel zu lange namenlos. Er griff nach ber Uhr, zog sie an einer langen, schweren goldenen Kette herpvor und ließ sie repetiren. Sie schlug ein Viertel auf zwei.

Jest, bester Freund, begann er, zu Justus gewensbet, ift es Zeit, aufzubrechen. Die Pferbe werden vom Warten mube. Mein Kutscher fällt wol gar vom Bode und es ist heiß hier, recht heiß....

Damit wollte er aufstehen. Aber Justus, ber breite Auseinandersehungen liebte, war eben erst im Begriff, sich recht gehen zu lassen. Man hatte seine Offenheit bezweifelt; jest kam ihm erst bas Bedürfniß, sich vollständiger auszusprechen.

Nein, sagte er, nun lass ich Sie nicht. Run mußfen Sie auf ein Stundchen bleiben. Die Nacht ist einmal verdorben. Sie fahren mit Ihren Staatsfüchsen in zwei Stunden nach der Stadt, was wollen Sie früher ankommen als mit Sonnenaufgang?

Befter Freund, mich erwarten Geschäfte. . . .

Sie bleiben noch! Auch ber frembe Herr; ja! ja! Das lag ich mir nicht nehmen, mich gegen ungerechs

ten Berbacht zu vertheibigen. Mein ehrlicher Rame ift nicht von gestern. Auch wir Alten, die wir sonst etwas waren, muffen uns wieder aussprechen burfen. Dber sollen nur die Communisten, nur die Renbundsler reden?

Die Reubundler stachelten Schlurck auf. Sie werben boch nichts gegen bie Reubundler zu fagen haben, Justus? bemerkte er.

Gegen die Reubundler? Warum nicht? Sind Sie Mitglied des Reubunds?

Allerdinge.

Ein Mann von Ihrem Geifte? bemertte Dantmar.

Sehr schmeichelhaft, mein Herr! erwiderte Schlurd. Allein ich versichere Sie, der Reubund ist eine der merkwürdigsten Neuerungen, die ich unserer an Ideen so armen Zeit kaum zugetraut hatte.

Das muffen Sie beweisen, Justigrath! rief Justus bonnernd und zwang ben Epifuraer, ber diese Nacht einmal beschloffen hatte, die Gewalt des Sohnes dersselben, Morpheus, nicht anzuerkennen, eine so fühne Behauptung zu rechtfertigen.

Schlurd fah fich noch einmal mistrauisch zu ber schlummernben blauen Blouse um, schenkte noch eins mal bie Gläser mit seinem Jaquesson aus ber hohensberg'schen fürftlichen Kellerei voll und begann mit

einer Dankmarn wohlverftanblichen und ihn fehr angenehm unterhaltenden Gronie:

Ch' ich benn also vom Reubunde spreche, laffen wir erst noch den Heibekrüger reben! Entfalten Sie sich, Justus! Entwideln Sie sich in Ihrer ganzen Bedeutung für das vaterländische Allgemeine!

1" 1 1" -1

## Siebentes Capitel.

## Der Reubund.

Mun wohlan, sagte ber Heibekrüger und warf sich babei gewichtig in die Brust; hier und anderwarts sind Biele aufgestanden und haben gesagt: Seht den Justus, ben Heibekrüger, der einst jedes verbotene Buch las, einst für die Polen sammelte, in ewiger Untersuchung stand, Justus, der ...,

Der felbstzufriebene Mann ftodte.

Rein, nein, half Schlurck nach, sagen Sie offen, baß Sie ber Mirabeau ber Provinziallandtage marren, ber Schrecken ber Landrathe, ber D'Connell bes alten Liberalismus . . .

Er ift boch recht fclimm! bemerkte Juftus mit einem Blide auf Dankmar und meinte ben fathrifchen Juftigrath.

Doch gestand Dankmar die Bebeutung bes Seibefrugers volltommen zu und machte ihm bamit Muth, sich in seinem ganzen Werthe zu fühlen. Nun meinetwegen, sagte Justus, ich bin ein Landwirth, habe mir einige Kenntnisse erworben, die über die Pflugschar hinausgingen, und lag mit dem alten Polizeispsteme in Hader, seit . . .

Ihre Frau todt ift, schaltete Schlurck ein. Doch hörte Justus nicht darauf, soudern fuhr fort:

Kinder hab' ich nicht und los und ledig muß Eins sein, wenn man nicht erschrecken will vor einer Hausssuchung durch Gendarmen oder ähnliche Bisten bei Nacht und Nebel. Nun gut! Die neue Zeit ist gestommen. Nun sagen die Leute: der Heidefrüger galt sonst für einen dreisten Mann und gab der Regierung etwas zu rathen auf. Warum rückt er jest nicht mehr mit der Farbe heraus? Warum hat er einen Bund mit dem Feinde gemacht?

Warum will er Minifter werben ? schaltete Schlurd parobirend ein und ftieg mit Dankmars Glafe an.

Ja! Auch Das haben sie gesagt, fuhr Justus fort. Aber ich, Justus . . .

Der Beidefrüger . . .

Sage! Das ift erlogen . . .

Und breimal gelogen!

Die Lonalitätsabreffe aus bem ichonauer Rreife fam vom Bergen . . .

Und vom Gelbbeutel . . .

Die Ritter vom Geifte. I.

· 16 5, m

Rein, Juftigrath! . . .

Unterbrechen Sie Herrn Juftus nicht fo oft, herr Schlurd, fagte Dantmar lächelnb.

Neiu warum? meinte Schlurch. Ift ber Mann benn nicht reich? Gehört ihm nicht ber Heibekrug mit Balb, Wiese und so und soviel Morgen Kornland? Hat er nicht da unten in seinem grünbewachsenen Stübchen neben einem Schranke weiland verbotener, jest erlaubter Bücher, mehre Ausgaben des Conversations-Lerikon nebst einem eisernen seuersesten Schranke voll kostdarer Provinzialcreditkassenschen und ben frequentesten Sisenbahnactien? Die Loyalitätsabresse...

Kam vom Herzen, sag' ich nochmal, rief Justus, sich erhebend mit donnernder Stimme und ganz mit dem Feuer und der Stentorbrust eines zu einem Prässidentenstuhle sich eignenden parlamentarischen Löwen. Sie kam nicht vom Geldbeutel, Justizrath! Auch nicht von der Furcht! Kein Gendarm hat und Fünshundert dazu gezwungen, wie's anderwärts geschehen ist, wo die Leute um Gotteswillen gequält wurden, ein gutes Zeichen vonsichzugeben und den Landesvater durch Zustimmung zu retten. Allein, wenn wir in unserer sesten Gesinnung eine Erklärung gegen die Wühlerei, die Demokratie und den Communismus abgaben, so ist darum noch nicht gesagt, daß wir Reubündler sind.

\*

Was wollen Sie nur mit Ihren Reubunblern? Wenn Justus etwas beginnt, so kennt er die Grenze, wo er aufhört. Bor ein paar Tagen hat man mir einen Brief geschickt, ich sollte mich in den Reubund aufnehmen lassen. Graf Bensheim lobte unsere Künschundert-Adresse. Herr von Sengebusch kam selbst von Randhartingen, um mir die Statuten des Reubundes zu bringen. Der fürstlich hohenberg'sche Rentmeister von Sänger schickte einen Expressen...

Hatte Ihnen der Alte seine reizende junge Frau geschickt ... unterbrach Schlurck den salbungsvollen Redner, der sich als das Wahrzeichen der ganzen umsliegenden Landesgesinnung darstellte.

Justus hörte nicht auf biese Zwischenrebe, ba es ihm eben war, als wenn sich ber Tischler in ber Ede in seinem Schlase regte.

Nun? Sie blieben beim Rentmeister von Sanger stehen, rief ihm Dankmar zu, als er auf ben Schläfer blidenb stockte.

Als dieser sich nur auf einen andern Arm gelegt hatte, fuhr Justus fort: Ja, man verhieß mir die bessonderste königliche Gnade, wenn ich diese ganze Gegend auf zehn Meilen in der Runde für den Reubund gewönne...

Der Orben ift ba! meinte Schlurd ironifch.

Er ist nicht ba, Justizrath! schlug Justus auf ben Tisch. Ich habe geantwortet: Ich wüßte zur Zeit noch nicht, was ich zu bereuen hätte, und wem's hier, ich zeigte auß Herz, reumüthig auf ber Seele brenne, Der solle in sein Kämmerlein gehen und auf die Knie fallen und Gott um Gnade und Bergebung seiner Sünden bitten. Aber so vor aller Leute Augen sich auf die Brust schlagen und ich weiß nicht, was öffentlich bereuen, Das möchten Die thun, die die Komödie bezahlt kriegen. Das hab' ich geantwortet und das ist meine Meinung von dem Reubunde.

Befter Freund, sagte jest Schlurd, ba haben Sie fehr thöricht gehandelt.

Wie so? fragte ber Heibekrüger, erhipt von innerer Glut, vom Weine und vom Selbstgefühl. Soll ich Ihnen sagen, was hinter bem Reubund steckt? Muderei steckt bahinter. Es ist die alte pietistische Betkammer wieder, aber in neuer Form. Alle Offiziere, die früher beteten, stehen an der Spiße.

Sie irren fich!

Bas? General Boland von ber Hahnenfeber? Leitet ber nicht auch ben Reubund?

Sie irren fich! Probst Gelbsattel . . .

Täuschung!

Stehen nicht Frauen an ber Spige? Die Geheimrathin Pauline von Harber?

Die auch eine Betenbe? lachte Schlurck. Sie verwechseln Pauline von Harber mit ihrer Schwester, Anna von Harber. Nein, nein, bester Heibefrüger, fuhr Schlurck fort, Sie mögen vortrefflich über bie Hypotheken, Crebitbriefe und Vicinalwege bieser Propinz unterrichtet sein ...

3ch halte fieben Zeitungen . . .

Deswegen eben!... Aber Sie werfen Ramen zusfammen wie Kraut und Rüben! Ramen, die mit dem Reubunde nichts zu thun haben! Pausline von Harber... ich muß lachen...

Ift fie nicht Großmeifterin?

Wohl, wohl! Aber, befter Freund, Pauline von Sarber ift Alles, nur feine Betschwester.

Irr' ich nicht, bemerkte Dankmar, so ist Pauline von Harber eine geistvolle Schriftstellerin.

Allerdings, fagte Schlurck. Rein, nein, Justus, ba reimen Sie sich hier auf Ihrem Freihofe, unter ben Tannen, Birken und beim schönen Gesange bes Kufuks zuviel ungereimte Dinge zusammen . . .

Ich bleibe babei, fagte Justus, ber Reubund ift Muckerei.

Möglich, sagte Schlurd pfiffig, aber nicht in



Ihrem alten lichtfreundlichen Sinne! Bester Heibes früger, Sie nehmen mir nicht übel, Sie sind etwas zäh, etwas starrköpsig in Ihren alten Anschauungen . . .

Im Reubund ift Muderei!

Ja, ja, in gewissem Sinne, aber nicht in Ihrem! Ich sag' es ja! Sie benken noch immer an die alten Provinziallandtage und Ihre dummen verbotenen Bücher...

Im Reubund ift Muderei.

Er ift nicht zu widerlegen, meinte Schlurck zu Dankmar gewandt. Er bleibt bei seinem Sat und wird Recht behalten, tropdem, daß im Reubund die lustigsten Leute essen, trinken, tanzen und an Alles, nur nicht ans Beten benken.

Juftus brummte nichtsbestoweniger immer für sich fort.

Im Reubund ift Muderei.

Der Heibekrüger war so befangen in ben alten Boraussehungen seiner improvisirten Bilbung, daß er zwar conservativ geworden war, aber in die Fußangeln bes Mysticismus, als alter Gegner besselben, ben Reactionairen nicht folgen wollte.

Ich bin aber doch begierig, bemerkte Dankmar nun zum Juftigrathe gewandt, Ihre Analyse bes Reubuns bes zu hören. Sie werben ihn wirklich vertheibigen?

Wenn Juftus confervativ geworben ift, antwortete Schlurd mit ernfter Wiene, fo mußte er auch feinen Anstand nehmen, in ben Reubund zu treten.

Warum? bonnerte Justus und hob sein mit bem Käppchen geziertes rundes, starkgeröthetes Antlit wie ein erzürnter Olympier ober ber Präsident irgend einer "verfassunggebenden" Nationalversammlung.

Weil jebe Zeit ihre eigene Sprache hat, befter Mann, begann Schlurd feft und bestimmt, bie Sprache, alter Freund, in ber man allein von ihr verstanden wird. Wenn ber Unfinn flegt, geht man eben mit bem Unfinn. Ift es Mode, die Augen zu verdrehen, fo fpricht ber Bernunftige von ber Erleuchtung. Ift es Mobe, mit ben Benfionairs, ben Offizieren und Beamten bas Lieb von ber Majestät zu fingen, fo fingt man's, wie man vor einigen Monaten, als die Taschendiebe und Buhler Bolfeversammlungen hielten, wühlte, die Bolfeversamm= lungen befuchte, immer Bravo rief und blos hinten feine Rodtafden zuhielt. Befter Freund, mas wollen Sie nur gegen ben Reubund? Ich bin felbst Mitglieb. 3ch benuncire Sie. 3ch flatsche Ihnen einen Brocef an ben Sale, bei bem Sie gehn Monate Baffer und Brot befehen fonnen, trop Geschworenengericht und allem mundlichen Bubehör.

Das begreif' ich aber benn boch nicht, begann

Dankmar, wie Gie bei ber flaren Beurtheilung ber ftaatlichen und allgemein menfchlichen Berhaltniffe, bie Sie vorhin zu erfennen gaben, boch fo fich ber allgemeinen Meinung, die Gie felbft fcwerlich theilen, unterordnen und gleichsam mit ben Bolfen heulen tonnen. Der Reubund scheint mir wirklich eine ber troftloseften Ausgeburten eines Bolfs, bas für politifche Bilbung feine völlige Unreife jur Schau ftellt. Er ist das vollständigste testimonium paupertatis des Beiftes, bas fich eine in Servilität und Beamtenfcmeichelei großgezogene Bevölferung nur ftellen fann. Er ift eine Buflucht ber absoluteften Bedankenlofig= feit, ein Schafftall ber Furcht und bes panischen: Rette fich wer fann! Gin ftrenger Abfolutift fogar, 3. B. ber geiftreiche vorhingenannte General Boland von ber Sahnenfeber, wird nicht im Stanbe fein, fich biesem Bunde anzuschließen; benn ber Absolutift bebarf Ideen und bort findet er nur Gögendienft.

Ganz Recht, bemerkte Schlurd und zog, um boch ben feurigen Sprecher schärfer zu betrachten, die Brille auf die Stirn; ich stimme Ihnen vollsommen bei, und bennoch hab' ich die Mobe mitgemacht, eben weil sie Mobe ist und man sich nur in Weitläusigkeiten und lästige Auseinandersetzungen verwickelt, wenn man ben Leuten sagen soll, warum man die Mobe nicht mit-

macht. Darum tragen wir ja bie allgemeine frangofifche Tracht, um uns bas Echauffement ju ersparen bei Auseinanderfepung ber Grunde, Die uns beftimmen fonnten, biefe ober jene uns viel geschmadvoller erscheinenbe Rleibung zu tragen. Sie konnten nicht nur ewig zu thun haben, um geschmacklosen Leuten auseinanberzusegen, warum fpanisch ichoner als bugantinisch ift, sondern auch auffallen, fehr auffallen, und ich gebe Ihnen die Berficherung, Sie find jung, Sie ftreben vielleicht erft nach einer feften Lebenoftellung. ich bitte um Bergeihung fur biefe Borausfegung, aber haben Sie eine fefte Lebensstellung erreicht, fo ift 36nen nichts ftorender ale bas Auffallen. Das Auffallen zwingt Sie, mit Ihrem Dasein immer wieber von vorn angufangen, immer wieber erflaren, immer polemisiren zu muffen. 3ch bin g. B. Jurift -

Ein fehr gefuchter, fiel Dankmar ein.

Bitte! erwiderte Schlurck nicht ohne Artigfeit. Meine Praris ift groß.

Sie stehen mit der halben Welt in Verbindung, scherzte Dankmar und sagte doch aufrichtig Das, was er bachte.

Bollen Sie's so ausbruden, fuhr Schlurd ohne alle Citelfeit fort, ja! Ich habe burch meine Abministrationen Gelegenheit, alle Stande kennen zu lernen, Fürsten und Handwerfer, Grasen, Barone, Juben, Türken, Maitressen, Betschwestern, was Sie wollen... benn bas Geld, das Geld regiert Alles, das Geld und der Genuß. Soll ich nun mitten im Strom der Tagesmeinungen und der sich überstürzensden Begebenheiten immer mein apartes Glaubenssbekenntniß auskramen? Das ist sehr weitläusig. Nein! Ich war Mitglied aller Bibelgesellschaften, aller Misstons, aller Gustav-Adolsvereine. Ich hielt mich ansfangs zum constitutionellen Angstelub, ich bin jest ... Renbündler; was soll ich mich dabei aufhalten, den Leuten zu sagen, warum ... ich es nicht bin!

Und doch wollen Sie, sagte Dankmar, trot diefes indifferenten Interesses an den öffentlichen Angelegenheiten theilnehmen und sich wahrscheinlich hier in der Gegend mahlen laffen?

Ich thu's mit schwerem Herzen, antwortete Schlurd; benn ich fühle, daß ich unglücklicher Mann immer rechts stimmen muß, und ich lebe wieder von sehr, sehr vielen Menschen, die außerordentlich links densten, und denke selbst links. Ich darf mich leider nicht weigern. Ein Mann in meiner Stellung — Sie scheinen sie zu kennen — was kann Der thun, wenn man ihm sagt: Das Interesse bes Staats verlangt jest auch Ihre Beihülse! Auch Sie muffen theilneh-

men an ber Wieberherstellung ber Monarchie und bes fichern Rraftgefühls ber Regierung! Es ift nun einmal oben die Ibee vorherrichend, ber Regierung mußten por allen Dingen wieber bie Brabicate bes Bermalmens und Berichmetterns jurudgegeben werben. Dazu bedarf man ber unbedingteft Ergebenen, entweber ber Fanatifer ber Theorie, Das bin ich nicht, ober ber Kanatifer ber reubundlerischen Schwarmerei, ju benen gehore ich nur formell, ober ber Kangtifer ber Ironie, zu benen gehöre ich gang. Ich werde in ber Rammer nur Ja und Rein! fagen und meine Freude baran haben, bag wenigstens vorläufig bie übermäßige Berwirrung aufhort, wenn auch mit Aufopferung ber Debatte. D, mein herr, man muß in ber That wieder anfangen fonnen, von diesem fleinen Planeten, Erbe genannt, foviel Bergnugen abaugewinnen, als ber tudifche Erbenfloß, ber uns mit feuerspeienden Bergen antwortet, wo wir Reapelwonnen erwarten, herausgeben will. Geben Sie, fcon Das ift ja etwas werth, wenn es bie Reaction burchfest, baß Einer mit Behaglichfeit wieber in ein Bab reifen fann. Rennen Gie mir Das nicht Indifferentismus! Die Staatsformen, mein bester Freund, wechseln, aber bie Forellen bleiben. Und mas mir lieber ware als alle Politif, bas brauch' ich Ihnen eigentlich nicht zu fagen. Aber wenn Sie's wiffen wollen, junger Mann . . . nein, nein, Sie wiffen es felbst . . . .

Ich weiß es nicht, Herr Justigrath . . . sagte Dankmar, sich besinnend und in den Ideengang des alten Epikuräers sich versegend.

Ah! ah! rief Schlurd ablehnend.

Belehren Sie mich: was steht höher als Staatsformen und Forellen? Ich weiß es wirklich nicht.

Gehen Sie weg, Sie junger, hübscher Lovelace. . ... Lovelace? Ah! Sie meinen . . .

Ja natürlich mein' ich! Was ist lieblicher als ein schönes Weib? Herr! Was ist die Bestimmung der Erbe anders, als die, ein Stelldichein für Verliebte zu sein? Ich bitte Sie, wo soll es hinaus mit unssern fünf Sinnen, unsern Lippen — der Glückliche, der sie noch frisch und rund hat, wie Sie! — wo soll es hinaus mit der Poesie des Daseins, wenn diese verdammte Politist den kleinen Gott Amor so langweilt, daß er unsere Erde für eine unnütze Staztion seiner Wanderungen erklärt? Die Attraction der Leidenschaften, der Magnetismus der Gefühle, Das ist der Erde edelster, höchster Zweck. Hole der Henster die Politist und die Revolutionen!

Dankmar hatte nicht ben 3bealismus feines Bru-

bers, ber solche Reben verabscheut hatte. Er war beweglich und praktisch. Ueber biesen Materialismus ninfte er wirklich lachen, und ba er, unterhalten wenigstens von so frivolen Grundsaten, schwieg, fand Schlurck volle Gelegenheit, unbeirrt burch ben murrischen Heibekrüger, fortzusahren:

Von allen neuen Systemen der Weltverbesserung und Menschenbeglückung hat mir, aufrichtig, das des Franzosen Fourier am besten gefallen. Sehen Sie, dieser Fourier gesteht es ein, daß ein frisches Stück Rheinsalmen mehr Werth für das Jahrhundert hat als consuse Begriffe über den Ursprung der Gesellschaft. Er ladet seine Jünger in schöne luftige Pasläste ein, spielt ihnen herrliche Musik auf, arrangirt amusante Bälle, schmückt die reichbesetzten Taseln mit Blumen, die er, glauben Sie mir's, ebenso sehr liebt wie Forellen, und was das Beste ist, seine Menschen sind gut, sie amusiren sich, sie sterben mit dem Beswustsein, daß sie die ihnen verliehenen Organe zwecksentsprechend benutt haben. . . . . .

Wollen Sie, fragte Dankmar spottend, im Reubund biesem boch revolutionairen Systeme Anerkennung verschaffen?

Das hoff ich! fagte Schlurd. Gerade biefer Bund ift auch beshalb ber vernünftigfte, ber feit bem Jahre

1720, ich meine, feit ber erften englischen Freimaurerloge, entstanden ift. Barum? ber Reubund verfteht unter bem Borwande loyaler Befinnungeverbruberung eigentlich eine Alliang gur gegenseitigen Lebensverschönerung. Befter Freund, bie mahren Reformatoren unfere Sahrhunderte fommen erft noch! Das werben Die fein, bie von ben 3been fprechen und barunter bie Cotillons und bie Schönheitelinien ber Polfa verstehen. Im Reubund zeigt fich ichon bie Ahnung biefes neuen Evangeliums. Man hat feine Logen, feinen erften und zweiten Grab, es gibt Bruber, es gibt Schweftern, es gibt Erfennungszeichen, verftohlene Sandgriffe, geheime Ginweihungen, und was vorläufig bort bas Befte ift, man ift nicht folecht, jedenfalls beffer als man gewöhnlich bei Befinnungs= feften folder Urt zu fpeifen pflegt.

Ich gestehe Ihnen, sagte Dankmar, daß ich eine ernste, keine humoristische Bertheidigung des Reubunbes erwartet hatte.

Ich bin wirklich gang ernft, antwortete Schlurd; man muß wirklich wieder Orten ftiften wie ehemals Zechbrüderschaften, Trinkftuben, Maffenien. Gleiche gesinnte muffen zusammentreten unter gefälligern Formen, als Tabacksbampf und offene, von Spionen bestauschte Sigungen find.

Er warf babei einen eigenen Blid auf ben Schlafer in ber blauen Bloufe.

Go etwas wie bie alten Ritterorben, fuhr er fort, muß man wieder auferweden, ben Templerorden g. B., wo es auch fröhlich herging und man fich um ben Bapft und ben Raifer nicht icherte und mit ben Turfen, die man befampfen follte, Frieden ichlog, weil fie fcone Beiber hatten und prachtige Beisheitslehren. Nur feine Dudmauferei! Ah! Meine Tochter führte mich neulich in ben "Egmont." 3ch geh' ungern ins Theater, und zwar beshalb, weil die Romodie boch bie rechte Pflangschule aller falschen und unmotivirten Begeifterung, die rechte Schwattrabition ber taufendjährigen Dunftreflexionen über Tugend, Moral und ewige Bergeltung ift. Aber ber frische, phrasenlose Ritter Egmont gefiel mir! Seine Unsichten über Politif bringt er gang gelegentlich an, fpricht wie ein Cavalier über ein paar Pferbe mitten im Born über ben Alba'fchen Belagerungezustand, und als er jum Tobe geht, vermacht er feine Maitreffe einem Anbern, ber fie aushalten foll: Du wirft fie nicht verachten, weil fie mein war. Sa, ha, ha! Meine Melanie fang, ale wir nach Saufe fuhren, immer: "Freudvoll und leidvoll!" 3ch mußte bagegen fagen: Du wirft fie nicht verachten, weil fie

mein war. Prächtiges Wart Das! Glauben Sie mir, junger Mann, wenn man das Leben gar zu ernsthaft nimmt, sagt wiederum dieser capitale Ritter, der die einzige Dummheit beging, dem Generalissimus Alba nicht die Statuten eines kaiserlich spanischen Reubundes vorzulegen, was ist denn dran? Was ist denn dran? Was ist denn dran? Um Leben nämlich, wenn man's gar zu ernsthaft nimmt, was ist denn dran? Justus, nichts! Nichts, Justus! Gute Racht, junger Mann! Bessuchen Sie mich. Sie sinden eine kluge Hausfrau und eine Tochter . . . sie heißt Melanie. . . .

Melanie Schlurck ift die erfte Schönheit der Stadt, bemerkte Dankmar.

Sagt man Das?

Man urtheilt felbst bann so, wenn man ihr auch nur flüchtig begegnet — jum Beispiel zu Pferbe. . . .

Richt gu Pferbe! Richt gu Pferbe!

Man fieht fie viel über bie Promenabe reiten.

Halbbrechende Geschichten! Lassen wir Das! Besuchen Sie mich, mein Herr! Ich wohne in einem
merkwürdigen Hause, in einem Hause, das mich auch
an die mittelalterlichen Reubunde erinnert. . . .

Un bie Templer, wie Gie fagten?

An die Templer, die die besten Zechbrüder bes Mittelalters waren, an die Johanniter, die Balaftina

Palastina fein ließen und bas Grab bes Erlösers ba vertheidigten, wo ihre Guter angetastet wurden, ihre Schlösser, ihre Ordenseinkunste. Ich wohne in einem dieser Hauser, für die ich jest ben merkwurdigen Process mit dem Fiscus führe. Ah Processe! Processe! Das mahnt mich aufzubrechen. Gute Nacht, Justus!

Sie, herr Justigrath, führen ben Proces wes gen . . . Dankmar wagte seine Ueberraschung kaum auszusprechen.

Richts als Processe! Ich, ber friedliebenbste Mann von der Welt! Gute Nacht, Juftus! Helfen Sie mir mein Reisenecessaire paden.

Er zeigte auf ben Eisfühler, ben ftrasburger Baftetentopf und ben Flaschenkeller.

Justus griff zu und half ihm beim Einpaden, erklärte auch, ba bie Bedienung schlase, ihm Alles an ben Wagen tragen zu wollen, und plauderte von ben schönauer Wahlen noch Dies und Jenes durcheinander. . . . . .

Dankmar aber hatte jest so gern von bem Gegenstande begonnen, ben Schlurd nur flüchtig berührte. Er hatte so gern gehört, ob ber Justigrath
wirklich sein kunftiger Gegner in biesem Processe sein
wurde. Aber Schlurd's Entschluß, nun aufzubrechen,
stand sest. . . .

13

Schon hatte er ben Hut ergriffen, schon einen flüchtigen Abschiedsblick auf ben schlafenden Fußwans berer geworfen, sich angeschickt, Dankmarn um seinen Ramen zu ersuchen. . . . .

Juftus, um einen Berfuch zu machen, fein Dabs chen zu rufen, öffnete bie Thur. . . . .

In dem Augenblick sieht Schlurck slächtig hinaus auf den Corridor und reicht eben Dankmarn die Hand. Dieser will sie ergreisen, als Schlurck plöglich einen Schreckensruf ausstößt und fast in Ohnmacht sinkt. Dankmar's Hand läßt er plöglich wie gelähmt fahren und hält sich mit der Linken schwindelnd an der Wand. Dankmar springt hinzu, der Heidekrüger läßt den Korb aus seiner Hand sinken und ruft:

Bas ift Ihnen Mann?

Auf bem Corribor, dicht an der Thür des Saales vorüberschleichend glaubten sie ein Gespenst zu sehen. Halb entblößt, auf dem obern Körper nur im Hemd, stand mit geschlossenen Augen eine Gestalt dicht vor ihnen. Verworren und mit Heu untermischt hing ihr das Haar über die Stirn. Strohhalme schleppten die Schuhe mit sich fort über die Treppe und den Corridor. An dem halbnackten Arm hing mechanisch getragen eine Laterne, die düster den Gang erleuchtete. Die Magd stand hinter diesem grauenerregenden

Aufzug und beutete mit zusammengefalteten, fast wie betenben Sanben an, bag man um Gotteswillen schweigen möchte.

Aber ichon hatte Schlurd mit Entfegen: Sadert! gerufen.

Hadert war es, als Nachtwandler. . . . Auf ben Ruf seines Namens öffnete er die Augen und tausmelte fast zusammen.

Dankmar, von innigstem Mitleiden für den Unsglüdlichen, der ein Nachtwandler war, ergriffen, fing ihn rasch auf. Der Lichtglanz blendete den auf seisnen Namen erwachten Träumer. Er schien sich nicht sogleich sammeln zu können, als er aber Schlurck in der Thur sah und erkannte, besann er sich und wollte ansangs lachen.

Dankmarn war biese Situation furchtbar. Er rief bem noch immer vor Entsegen ftarr baftehenben Mabden zu:

So zeig' fie uns boch unfere Zimmer! Sie fieht ja, mein Kamerab hat zu Bett gewollt!

Die Magd entnahm Sadert bie Laterne und ging rasch voran, um sie eine Stiege höher zu führen. Hadert folgte stumm, und nur zuweilen war's Dankmarn, als hörte er ihn hinter sich feuchen und seufzen. Die Magd wie von einem Gespenst verfolgt, öffnete

rafch zwei Bimmer, ließ bie Laterne fteben und eilte binunter. Danfmar gundete rubig zwei Rergen an, bie in einem ber Bimmer bereitstanden, fchloß bie Kenfter forgfältig und verwies Sadert, ber wie traumend baftand, auf ein Bett bes einen Bimmere. Gute Nacht! fagte er ihm und ging mit bem zweiten Licht in bas Bimmer nebenan. Er rudte behutfam fein Bett an die Berbindungsthur, um laufden gu tonnen, ob fich Sadert legte. Als er bemerfte, baß biefer völlig ruhig war, bas Licht lofchte, bie Thur juriegelte und fich aufe Bett marf, entfleibete er fich felbft. Er hatte von bem Befprach, bem Bein und ber Entbedung über Sadert's ungludliche Rervenftorung felbft halb verwirrt, fich faum niedergeworfen, als er in ber Ferne Schlurd's Wagen ju boren glaubte, fo fpornftreiche und im heftigften Anlauf war ber ploglich verschwundene genufsuchtige Spotter aus bem Sofe gefahren. Ueber bie Begiehung, in welder Schlurd zu bem Nachtwandler ftand, noch langer nachzubenten, fehlte ihm bie Sammlung ber Sinne.

Unten aber hatte ber Heibekrüger, als er erfuhr, baß ber Nachtwandler bes fremden jungen Mannes Rutscher war, erft noch wiffen wollen, ob ber Justisrath biesen kenne, bann aber, als Schlurck leichenblaß schwieg und sich nur eilig in seinen Wagen sette,

ihn mit der Bemerkung: Der Reubund ist doch Muckerei! wieder zur Bestinnung bringen wollen. Schlurck aber scherzte nicht mehr. Mit der Bemerskung: Gehen Sie zu Bett, Justus, Sie haben zuviel getrunken! hatte er ihn vom Wagenschlage entsernt und nur noch mit der Magd einige Worte gewechsselt, deren Inhalt wir im nächsten Capitel erfahren werden.

Juftus, ber Heibefrüger, hatte, wie freundliche Herrschaften, die ihren Dienstboten gern Trinkgelber gönnen, die Gewohnheit, sich jedesmal, wenn seine Gafte die Borse zogen, zu entfernen und seinen Diensteleuten die Abrechnung zu überlaffen.

Wir wissen nicht, ob auch bieser Charafterzug in dem Buche erwähnt ist, welches vor mehren Jahren erschien und unter Anderm auch Justus' Portrait und Lebenslauf enthielt. Es hieß, wenn wir nicht irren: "Deutschlands Biedermanner."

Dankmar Wilbungen aber brauchte lange Zeit, bis er, erschreckt von allen diesen Erlebniffen, in bem endlich stillgewordenen Heibekrug entschlief.

## Achtes Capitel.

Der Spion.

Der Morgen brach unfreundlich an. Die Weftwolfen, bie icon bie Racht brohten, hatten fich über ben gangen Sorigont gezogen. Das liebliche Blau ber vergangenen Tage war verschwunden; bie Schwüle ber Luft war noch wie bisher biefelbe. Blute und Blatt schmachteten ber endlichen Erfrischung burch Regen entgegen. Roch ftanben bie Bolfen ftarr und feft, noch wollten fie fich auf bie stanbige Erbe nicht nieberfenten.

Schon arbeiteten bie Schnitter im Felbe, um por ben brobenben Gewitterfturgen bie Ernte in Sicherheit ju bringen, ale Dankmar mit Sadert ausgefahren war, um bie begonnene Reife fortzusegen. Beibefruger schlief wol noch, aber bie fluge geschäftige hausmagt, bie sich Liefe nannte und ber bie Sorge fur bas große Sauswesen gang allein obzuliegen schien, war schon fruh bei ber Sand in bem von Arbeitern und Mägben belebten Hofe. Auch bas Städtchen Schönau erblidte Dankmar jest am fernern Rande bes Waldes und mancherlei lebhaften Berkehr, durch welchen diese Wirthschaft des Heides frügers Justus bedeutsamer mit der ganzen Gegend verbunden wurde. Es erklärte sich ihm jest das sichere Gefühl, mit dem der Heiderüger von seinem Einflusse auf die nächstbevorstehenden Wahlen sprechen konnte.

Als Dankmar in ben Hof gekommen, fand er Hadert schon mit Aufzäumen bes Pferdes beschäftigt und vor ihm die Liese, die ihm mit furchtsamem Ausdruck, eingebenk des gestrigen Abends, zu seinem Erstaunen eine gefüllte Börse mit den Worten hinhielt:

Die Herrschaft in ber Nacht hat Dies fur Sie bagelaffen.

Ber? fragte Sadert verbrießlich.

Der Berr Juftigrath! fagte bie Liefe.

Sie irrt sich wol. Das Gelb ist wol für Sie bestimmt. . . .

Die Magd Dankmarn erblidend, rief ihm, ihr beizustehen. Der Herr Justigrath hatten, erzählte sie, dem Heidefrüger gestern Racht diese Borse mit all' dem Gelbe drin geben wollen, der hatte aber wie immer gethan, ale fonnte er blank nicht funf gablen. . . .

Bas? fagte Dankmar. Eine gute Magb, die fo ihren Herrn verleugnet?

Liese wurde roth.

Ich mertte schon lange, sette Dankmar scherzend hinzu, daß Liese mit ihrer Herrschaft nicht im Reinen ift. . . .

Ach, sagte das schon altere Madchen, der Heideskrüger ist ein braver Herr, aber zu hoch studirt. Wie ich herzog zu ihm — es sind jest an acht Jahre, die Frau Heidefrügerin lebte damals noch — ging Alles nach der Schnur; denn die Frau sührte das Regiment. Als sie starb, wollt' ich fort, weil mir der Herr zu hochgestapelt war und für Unsereinskein Gehör hat. . . .

Der Beibefrüger hochgestapelt? Rein Gehör? Gin Bolfsmann? fagte Dankmar.

Ich ließ mich beschwaßen und blieb, und es ging auch, weil Die von ber Polizei bem Herrn alle Bucher weggenommen hatten und auch einige gute Freunde von ihm im Loche siten mußten. Da ließ er die großen Staatssachen und das Geschäft hier kam wieder in Gang. Aber seit ein paar Monaten ist wieder Alles im Brand. Nicht eine vernünftige

Antwort hat man von bem fteifen Mann. Bas foll ich ba? Ich will in einen andern Dienft.

So, so, Liese! Run, als ehrlich kann man Sie empfehlen. Was soll die gefüllte Borse?

Hadert ftand in einiger Entfernung und horchte halb herüber.

Der Justigrath wollte bie Borfe bem Seibekruger geben, bag er bie Beche abzieht und ben Rest ba an ben . . .

Un meinen Rutscher . . . fozusagen . . .?

Ja herr, an ben . . .

Sie blinzelte Dankmarn zu, als wenn man nicht recht wiffe, wie man mit bem gespenstischen jungen Menschen bran ware und ihn naher bezeiche nen solle. . . .

Schon gut, fagte Dankmar, ber fteife Beibekruger hat viel Bertrauen ju feiner ungetreuen, unpolitisch gestimmten Liefe. . . .

Gezählt hab' ich's nicht. Aber Das merk' ich schon, es ist mehr als mein ganzer Lohn auf brei Jahre beträgt. So nehm' er boch! Damit wandte sie sich, fast collegialisch, wieder an Hackert und brummte etwas vom Hans Narren.

Sadert wies fie finfter gurud.

Als Dankmar gureden wollte, bat er ihn unge-

bulbig, endlich einzusteigen und bie Bans schnattern ju laffen.

Gib mir ben Beutel, sette er noch rasch hinzu und betrachtete die Häkelarbeit ber Borse. Es war rothe Seibe mit Gold durchzogen, das Ganze sehr kunstvoll durcheinandergewirkt. Laß mir den Beutel! Behalte nur getrost das Uebrige; Berratherin, die ihren Herrn verleugnet!

Als ihm bie Magb ben Beutel reichte, schüttete er ben gangen Inhalt erft in seine volle Hand und sagte wirklich:

Salt' bie Schurze auf, Bere!

Dann warf er die aus Gold: und Silberstücken bestehende bedeutende Summe der Liese in den Schoos und murmelte:

Die Borfe will ich behalten. Was brin mar, gib entweber beinem Herrn, er foll's bem Schlurd wiederzustellen, ober behalte es felbft.

Ich will nichts behalten. Wir ftehlen hier nicht, antwortete die Magd, empfindlich über Hadert's grobes. Benehmen und fein . . . Unheren.

Ift Sie großmuthig? Eine Tugendprahlerin? So gibt sie auf Heller und Pfennig, fuhr Hadert fort, bem Heibefrüger bas Gelb ba ober stellt in meinem Namen, in Friß Hadert's Namen, hört Sie, Friß

Hadert's, bem Justigrath Schlurd bas Ganze zurud, wenn er bes Weges tommt, ober schidt's ihm. Berstanden?

Lateinisch rebet Ihr nicht! brummte bie Magb argerlich und zugleich boch aufs außerste erstaunt.

Der Herr ba will zahlen, fuhr Hadert resolut fort, indem er Dankmarn, der ihm jest ernstlich bas Gelb zu behalten zureden wollte, die Rede abschnitt. Was ift er schulbig?

Einen Thaler funf Grofden, fagte bie Magb, und überreichte eine Rechnung.

Dankmar nahm einen ber Hadert'schen Scheine aus seiner Tasche, nicht ohne Berlegenheit zu ihrem seit ber Racht ihm wieder unheimlichen Darleiher hinüberblickend. Hadert erwiederte diesen Blick und schielte, indem er die Rechnung einsteckte, zu ben Thalerscheinen, als kennte er sie. Ist der Rachtwandler verschwenderisch und geizig zugleich? dachte Dankmar und wußte sich diesen Gegensah nicht zu reimen. Doch war Hadert's Blick auf den Inhalt seiner Rocktasche nur ein flüchtiger. Die von der Magd erhaltene Börse sesselte ihn lebhafter. Er bestrachtete die Häfelarbeit mit der Andacht eines Menschen, der an der Echtheit einer Reliquie deshalb nicht zu zweiseln wagt, weil er das tiese Bedürsniß

fühlt, fie ju verehren. Ware hadert allein gewesen, er hatte die Borse, beren Inhalt er so ftolz vers schmahte, vielleicht gefüßt. Mindestens betrachtete er fie mit andächtigster Theilnahme.

Best binter einem Manne ju figen, von bem er wußte, bag er bei Racht im Schlafe manbelte, mar Dankmarn natürlich peinlich genug. Die Erinnerung an die Erlebniffe ber vergangenen Racht überhaupt und bie aufregenden Gefprache trat verworren und wuft in ihm auf. Der Bebante an feinen eigentlichen Reifezwed, bie Wieberentbedung eines ihm verloren gegangenen werthvollen Besites, murbe vielleicht in ben Sintergrund getreten fein, wenn Schlurd's Reben ihn nicht aufe lebendigfte gewedt hatten. er in biesen Tagen nur über bie alten Zeiten schon in bem Tempelhaufe von Angerobe nachgebacht hatte, ftimmte mit ben Meußerungen Schlurd's, bas Befen ber Ordensgesellschaften betreffend, merkwürdig aufam-Ihm freilich waren bie alten Templer nur in bem verflarten Martyrerglange erschienen, wie fie auf bem Bilbe feines Brubers ftrahlten. Schlurd fprach amar auch in feiner Beife hochachtend über fie. Diefe war aber für ihn eine geringschätenbe. Enblich gewann ihm Das, was Schlurck über ben Reubund gefagt hatte, ein lebhaftes Intereffe ab. Sinter bem

Spotte bes Juftigrathe lag ein gewiffer Ernft, beffen einschmeichelnbe Dacht er nicht gurudweisen fonnte. Bar bie Zeit von Ibeen nicht wirklich bis zur Armuth verlaffen? Schmachtete fie nicht nach Thaten bes Beiftes und neuen Offenbarungen? Ginen Augenblid überfam ihn ber Gedante: Wie, wenn bu in biefen von ber Regierung gebulbeten Dobebund trateft und ihn gu beinen Unfichten herüberleiteteft! Wie, wenn Das, was ein Bollwert bes Absolutismus fein foll, eine Schutsmauer bes Rampfes gegen ihn wurde? Satte er neben fich in Sadert einen Ausnahmemenschen, beffen Buftand auf buntle Nachtseiten ber Ratur führte, fo war ihm auch bas Orbenswesen ploglich eine geheimnifvolle Rachtseite ber Gesellschaft und er fonnte nicht umbin, fich felbst ju fagen: Wer fieht ichon jest bie gange Reihenfolge Deffen ab, was Alles im Menfchenund Bolferleben als Reim zufünftiger Entwickelungen liegt? Rein fterbliches Auge verfolgt die schlummernben Möglichkeiten. Ber ahnte einft bie Geftaltungen, bie nun voll und fraftig in ber Begenwart reifen? Wer verfolgt bie Wege, Die fich tief im Schoofe ber Erbe ber Maulwurf bes Beltgeiftes grabt? Belde wunderbare Entwidelung hatte ber Tempelherrnorben nehmen fonnen, wenn ihn vereinte weltliche und geiftliche Dacht nicht unterbrudt und aus ber

Bettbahn ber Rrafte, Die bas Mittelalter fturzten, binausgebrangt hatte? Die Bapfte bereuten fpater bitter genug, baß fie im frangofifchen Eril, abhangig von der Willfur frangofischer Berricher, ben Templerorben aufgehoben hatten, biefen gewaltigen Urm, ber ihnen nach bem Berlufte bes heiligen Grabes und einer veranderten Bestimmung bes Ordens im Bergen ber weltlichen Gewalt bie Baffe hatte führen fonnen, bie ihnen fvater erft bas Gift und bie Intrique bes Jesuitenordens wurde! Dreißigtausend Tempelherren hatten — Philipp ber Schone furchtete es bewaffnet in Frankreich allein gegen bie Ausbildung ber weltlichen Tyrannei auftreten fonnen, und was ware es benn auch fur ein Unglud gewesen, wenn immerhin ber Beift eines Innoceng bes Dritten über ben weltlichen Supremat gefiegt hatte? Es fruge fich, ob wir und nicht beffer ftanben, wenn ber Donarchismus in ber absoluten Weise, wie er jest auf ben Bolfern Europas laftet, im theofratisch regierten Europa niemals fich hatte entwideln fonnen? Es fruge fich, ob wir nicht burch bie Rirche, die boch allein die Bemahrerin ber Bilbung geblieben ift, trop ihrer theilweisen Berfinsterung boch wol zu größerer Wahrung unferer Menschenfreiheit gediehen maren, als burch ben Staat, ber uns Revolutionen über Re-

volutionen brachte und jest erft recht im gehnten Sahrhundert begonnen hat, ohne alle Rudficht auf Leben und Tob, mit graufamfter Confequenz, für fein frivoles, irdifches, egoistisches Bestehen förmlich, wir feben es täglich, ju wuthen! Das erfannte Philipp ber Schone, ber flügste politische Ropf feiner Zeit, und rottete bie bewaffneten Bertheibiger ber Sierarchie mit Sulfe eines von ihm eingefetten lafterhaften Papftes aus. Das templerifche Element flüchtete fich in ben Johanniterorden, ber leiber feines größern Gebankens mehr fahig war. Man fühlte Das. Man badte an Erneuerung. 3mmer und immer follte ber Bund wiederhergestellt werden, ber bem Bapfte Rraft über bie Bemuther gegeben hatte und augleich seinen Urm bewaffnet. Aber erft, als bas Papftthum fich überlebt hatte, gelang ihm ber alte römische Blan burch Ignaz Lopola und Frang Lainez. Eine geiftliche Ritterschaft war nun wieder ba. Freilich bewaffnet mit bem Schwerte ber Scholaftif. Das Kreuz bes reinen Templermantels . . . mit heimlichem und offenem Blute gefarbt. Diefe verspätete Ritter-Schaft fampfte fur eine verlorene Belt, fur eine verwelfte Blüte ber Jahrhunderte .... Warum aber erhob fich nicht die Reformation zu einem Gegenbunbe gegen bie Jefuiten? Warum brachte fie es

nicht weiter als bis zu ben allgemeinen und indifferenten Anschauungen ber Maçonnerie? Die Freimaurer sind der Gegenbund der Jesuiten, aber welch ein Feld ist noch übrig, um aus dem Logenschurzselle des Maurers einen echten Templermantel zu machen, aus der Kelle einen wehrhaften Schild zu schmieden, aus dem Hammer ein Schwert, blank und im Kampse haarscharf?

Diefe Gebanten regte bei Dantmarn Schlurd's Wort im Allgemeinen an. 3m Besonbern aber trat ihm auch bie Meußerung, bag er jenen berühmten Broces führte, ber ihn nun balb felbft betreffen fonnte, mit beklemmender Ueberraschung entgegen. Durch ben Berluft Deffen, was er eben fo bebeutungsvoll gewonnen hatte, fab er fich zwar ausgeschlossen von ber Theilnahme an einem alten Rechtshandel, beffen Führung bei Schlurd in ben gewandteften Sanden war; allein follte er bas Berlorene wieberfinden, wie fonnte er in biesem Falle nicht noch mit Schlurd in Gegenfage gerathen, bie greller waren ale bie ber verfloffenen Racht?... Doch warf Dankmar bald biefe Grubelei aus feinen Betrachtungen fort und hielt fich an bas Rachfte, an bie Ratur und an bie Abenteuerlichfeit feiner Reife, ju beren Rathfeln vorzugeweise Sadert und jest auch feine Beziehung ju Schlurd gehörte, beffen Geschenk an ben nervenkranken Rachtwandler von einer auffallend innigen Theilnahme zeugte.

Hadert ftorte bie unhörbaren Selbstgespräche seines Gefährten nur durch das Knallen der Beitsche, die am Walde widerhallte, und ein Loden und Pfeisen des Mundes, immer wenn er Bögel sah und diese vom Wege in die Schatten der Baume zurudhüpften. Als er merkte, daß Dankmar geneigt war, auf ihn zu hören, begann er:

Im Stalle gestern lag ich schlecht; ich zog doch vor, oben in einem guten Bett zu schlafen. Haben Sie gut geruht?

Dankmar bemerkte wohl, daß Hadert seine plötzliche Erscheinung im obern Corridor auf natürliche Beise erklären wollte, als einen freiwilligen Entschluß. Barum sollte er ihm diese Beschönigung seiner Krankheit stören? Es rührte ihn vielmehr, daß der Mensch
über Etwas, das ein angeborenes Schicksal ist, das Gefühl der Scham haben konnte! Er erinnerte sich,
daß Siegbert oft beim Anblick elend geborener ober körperlich verwahrloster Menschen gesagt hatte: Bie
sinden sich diese Menschen nur mit ihrem Schöpfer
zurecht! Wie tragen Sie nur ihr Leid, nicht sehen,
nicht hören, nicht sprechen zu können! Welche lans

Die Ritter vom Geifte. I.

gen Rampfe bes Bemuthe gehoren bagu, bis ber unheilbar Rranke, ber ewig liegen muß, fich nicht mehr frei bewegen fann, fein Schidfal als unabanberlich hinnimmt und fich von ben Freuden bes Lebens noch foviel in die Borftellung bringt, bag er bentt: Das bleibt bir boch noch; Das lohnt fich boch noch, all biefen Jammer ju tragen, und mit ihm auszuharren, und war' es nur ber warme, milbe Sonnenfchein! Dankmar, um fid bem Rranten gegenüber gang unbefangen zu zeigen, vermied jede weitere Frage, auch bie wegen Sadert's naherer Beziehung zu Schlurd. Er lenfte von Allem, was feine Rengier reigte, auch von bem Inhalt ber Borfe, bie er gurudbehalten, und ber ichonen Satelarbeit, auf Etwas hinüber, bas ihm jest ichon für gleichgültiger erschien, seine Unfunft in Sohenberg und die Untersuchung wegen eines an bem Kuhrmann Beters mahrscheinlich verübten Raubes.

Bei ben Leuten auf bem Heibefrug, sagte Hadert, hab' ich mich erkundigt. Wir passiren noch eine kleine Stadt, Dassel geheißen, dann kommen wir ins Hoshenbergsche nach Perghübel und gegen Abend sind wir in Plessen am Kuße des Schlosses Hohenberg. Es ist ganz Recht, dort treffen wir noch lustige Gesellschaft. Alle Creditoren der Hohenberg'schen Masse, Schlurck's Frau, seinen Buchhalter Bartusch, dann

einen Bankier von Reichmeyer und ein Dutend Bamsppre aus ber Stadt, die alle in den fürstlichen Zimsmern rumoren und sich geadelt glauben, weil sie unster abeligen Wappen schlafenkönnen. Wenn Prinz Egon— aber sehen Sie nur — Sie werden ja da gegrüßt!

Dankmar hatte mit Theilnahme fein Auge nur auf Sadert ruben laffen und forschte in feinen Bugen nach einem Berftanbniß biefer jebenfalls noch unentwidelten und boch ichon fo überreifen, in fich wohl unflaren Natur. Das Bagelchen ging langfamer, weil fich ber Balb in die Bobe jog. nun umwenbend, erblidte er am Rande bes fleinen Grabens, ber frifch ausgehöhlt neben ber Strafe fich jog, ben Tifchlergefellen von gestern Nacht. ben leichten Rangen über bem Ruden, hatte ein fauberes Tafdentuch vorn in ber Brufttafche feiner blauen Bloufe fteden und ichritt mehr im Gange eines Luftwandelnden als eines ermüdeten und schwertrabenden Wanderers. Dankmar hatte ihn feit geftern Abend, wo er bei ben politischen Unterhaltungen einen schlafenden Zeugen abgab, aus bem Bedachtniß verloren; jest aber trat er ihm wieder mit ber gangen Bebeutfamfeit, die ihn ichon gestern in feiner gurudgezogenen Bescheibenheit umgab, auffallend genug entgegen. Sein Gruß war höflich, ohne unterwürfig gu

In feinen schönen Zügen lag ein feines Lächeln. Kein Bunder, dachte sich Dankmar, daß eine französische Dichterin in unsern vorschreitenden Zeiten gewagt hat, einen sogenannten Kunsttischler in einem ihrer communistischen Romane so liebenswürdig hinzustellen, daß er selbst das Interesse einer hohen gebildeten Dame erwecken konntel!

Wir follten ben Mann einlaben mitzufahren, meinte Dankmar. Es ift ein Tifchler und von überrafchender Bildung. . . .

Höflich sein auf der Landstraße? antwortete Hadert kalt und wollte das Pferd antreiben. Er machte ein Gesicht, das alle Merkmale eines Neides ansichtrug, ber aus ihm über die Theilnahme, die der Handwersker fand, deutlich zu sprechen schien.

Es ift ja Plat neben mir; fuhr Dankmar fort.

Neben Ihnen? Warum benn nicht hier vorn? Wir vergeffen überhaupt unsern Vertrag, fiel Hadert unruhig und fast heftig ein.

Nur Mitleib mit einem fo großen Unglud Hadert's, wie er es gestern entbedt hatte, bestimmte Dankmarn barüber zu lächeln.

Das war' ein Tifchler, fagen Sie? fuhr Sadert fort. Den Gauner hab' ich heute fruh schon im Sofe als verbächtig erfannt. Ein Batisttaschentuch

Dirketti Google

in ber Blouse! Wenn er's nicht gestohlen hat, ist's ein Beweis mindestens für Spionage. Sei Einer ja behutsam jest, wenn man sogenannte Arbeiter sieht, die von dem Rechte der Arbeit reden, aber keine Schwielen in der Hand haben. Die Polizei weiß sehr gut, was sie jest Alles auszustöbern hat. Hier herum wimmelt's von jungen Accessisten, die ihr Probestück ablegen mit einem falschen Paß....

Probeftud mit falfchem Pag? Bas heißt Das? fragte Dankmar.

Lieber Gott, die alten Unteroffiziere und Wachtmeister reichen jest für die sogenannte praktische Bolizei nicht mehr aus. Um jest eine Polizeicommissariusstelle zu bekommen, verkausen hundert Reserendare, Affessoren sogar und Lieutenants ihre Seele,
wenn sie eine haben, und leisten, was Blindschleichen
und Menschen nur können, die eine Anstellung sinden
und gern heirathen möchten.

Wie kommen Sie auf einen folden Berbacht? fragte Dankmar, boch erstaunt, weil er sich gewisser Aeußerungen erinnerte, die auch Schlurck gestern fallen ließ.

Ach! Es find jest wenig Menschen Das, was fie scheinen, sagte Hadert. Wie bei gewiffen Koffern, mit benen man nach Frankreich und Rufland reift,

haben zahllose Menschen jest einen boppelten Boben. Ich wohne in der Brandgasse. Mein Vicewirth, Hausmann, oder wie Sie den Kastellan einer Armenstaserne nennen wollen, ist ein Schlosser, seine Frau eine Flickschusterin, und Abends treibt der Mann Poslizeigeschäfte, und sie — nun sie kuppelt. Nebenan wohnt ein verdorbener Klempner. Das ist ihr und sein College. Nach oben hinauf ist's nicht besser. Die Politif hat ja die Menschen so vielseitig gesmacht! Der schnüffelt, Der heuchelt, Der gibt an! Und Den da, den hab' ich auch schon längst weg.

Für was halten Sie ihn?

Im Heibekrug beschnüffelte er Alles. Gine Dreschmaschine sah er zehn mal an, wie die Kuh das neue Thor, und einen Pflug zeichnete er sich sogar ab. Ich
gebe mein Wort. Es ist entweder Assessor Müller
selbst, der auf dem Polizeipräsidium arbeitet, oder
sonst Einer, der von ihm hierher geschickt ist, um Recherchen zu machen, natürlich politische. Die Spisbuben haben sa jest die schönsten Tage. Die Polizei
spürt nur nach Revolution. Reulich sagte ein junger Mensch, der seit mehren Jahren unter polizeilicher
Aussicht steht, weil er in seiner Kindheit einmal in
aller Unschuld wo eingebrochen ist: Es ist ordentlich
beleidigend, sagte er, für unsereins; wir sind ganz aus ber Mobe gekommen! Benn Einer bei bem Hofjusweller felbst einbrache, nicht brei Tage wurde bavon gesprochen!

Dankmar fand biese Bermuthung über den Tischler nicht ganz unwahrscheinlich, und so wenig Reis gung er sonst hatte, mit Spionen ober den offenen unsansten Armen der weltlichen Hermandad in Berührung zu kommen, so hätte er doch vielleicht noch Gelegenheit sinden können, sie heute für sich in Anspruch zu nehmen. Seines verlorenen Schreins gedenkend, sprang er aus dem Wagen und wandte sich zum großen Aerger des scheelblickenden Hackert zu dem Wanderer hinüber.

Haben Sie in bem Wirthshaus eine gute Nacht gehabt? fragte er, als ber angebliche Tischler ihm nahe genug war und sich ihm so anschloß, daß Beide nebeneinanderschritten.

Ich schlief später noch in einem Zimmer neben Ihnen! antwortete der Fremde. Aufrichtig! Ich hatte mich nur so gestellt, als wollt' ich im Wirthshausssale bleiben. Der Schlemmer interessirte mich, und als vollends noch Sie hinzukamen und das Gespräch belehrend für mich wurde, schloß ich die Augen ohne zu schlafen. Hernach ging ich wie Sie in ein leiblisches Beit.

Da haben Sie uns also . . . belauscht? bemerkte Dankmar, erstaunt über biese Offenheit.

Menn Sie's so nennen wollen! sagte ber Frembe; ja! Hatt' ich mich wach gezeigt, so wurd' ich bem Manne haben sagen muffen, warum ich nicht von ihm zu trinken annehmen wollte, ober was noch schlimmer gewesen ware, ich hatte mich hinreißen lassen, seinen jämmerlichen Lebensansichten zu widersprechen....

Dem Wirth, glaub' ich, sagte Dankmar lachend, wurde bann boch die Geduld geriffen sein. Er schien Sie längst nur mit großer Selbstüberwindung in einem Saale zu dulben, wo einer feiner Gaste Trufsfeln und Champagner ausbreitete.

Ich weiß! Bor unferer Umwälzung hatt' er mich zur Thur hinausgeworfen und auf ben Heuboden verswiesen, antwortete ber Wanberer. Die Zeiten wersben schon wiederfommen und vielleicht mit Recht. Was anmaßend und zudringlich ist, bleibt zu allen Zeiten besser vor der Thur als drinnen.

So wandeln Sie wohl, fagte Dankmar, in politischen Dingen ben Mittelweg des vortrefflichen herrn Heibekrügers?

Statt aller Antwort gab der Fremde seinem ebelgeformten Ropf nur den Ausdruck eines Lächelns, das Dankmar nicht umhinkonnte geradezu für fein und geiftreich zu erfennen. Dies Lächeln entwaffnete ihn. Er mußte einen Augenblid fcweigen.

Rach einer Beile begann ber Frembe von felbft: Ift benn Das auch ein Suftem? Ift benn Das auch eine Meinung? Bas biefen Seibefruger befeelt, ift nichts als ber craffefte Egoismus ber Gitelfeit! Diefer Mann hat ein vortreffliches Landgut und brave Dienftboten, die unter feinem Dunkel leiben. Warum bleibt er nicht in feinen Scheunen und auf feinen Felbern? Er frantt, jedes feiner Borte verrath's, an ber traurigen Großmannssucht, welche bie Sauptrolle in unfern politischen Rampfen fpielt. Er fommt mir vor und Taufende mit ihm fommen mir vor wie Grundbefiger, bie bei Anlegung einer neuen Eifenbahn burchaus verlangen, bag bie Linie an ihrem Eigenthum vorübergeben foll. Dhne fie gibt es nichts. Dhne fie fein Wind und Wetter. Dhne fie nicht Sonnenschein und Mondschein. Es ift babei ein Troft, bag biefe Menfchen nicht gang fervil find. Sie ftellen fich ber Regierung gegenüber boch manchmal ein bieden auf die Sinterfuße und wollen erobert, wollen gesucht, wollen geschmeichelt fein. Aber erft große Worte! Erflarungen! Die Sand aufs Bergi Lafavette! Lafavette! Sat man jeboch einen folchen Brovingial-Cato endlich an ber Leine irgend einer fleinen menschlichen Schwäche gefangen, so kann man Dienstags auf ber pariser Fastnachtsprozession keinen größern Ochsen sehen als ein solches, um jeden Preis an das Bestehende gefesseltes, früher liberal gewesenes Hornvieh.

Dankmar fühlte nach dieser wie eine Bombe platenden Kernäußerung, daß, wenn der Fremde ein Spion war, er als Agent provocateur in der That Talent besaß. Unmöglich konnte er ein Tischler sein. Er beschloß jedoch, harmloß zu bleiben, nicht weiter nach dem Sinn der blauen Blouse zu forschen und vor seinen Ueberzeugungen, die er immer frei bestannte, keine Furcht zu verrathen. Da ihn diese Unsterhaltung bei dem trüben Wetter und der einsörmisgen Gegend nur erfreuen konnte, trat er ohne weitesres Mistrauen, ohne ängstliche Furcht, ganz offen mit seinen Empfindungen hervor.

Ganz wahr bezeichnen Sie biefe Gattung von Menschen, sagte er, die leiber zu sehr den Schwerpunkt unserer Zustände bilden! Sahen Sie nicht, wie scheinbar uneigennützig dieser Biedermann jeden Anspruch auf persönliche Auszeichnung vonsichwies und wie er doch seine Anforderungen an einen Bolks-vertreter gerade so nur stellte, daß sie auf ihn allein zutreffen mußten? So machten es Casar und

Maraday Google

Eromwell auch, als sie in Versuchung geriethen, sich fronen zu lassen, und nicht wußten, was ihnen größer stehen würde, die Krone oder der Schein, sie ausgeschlagen zu haben! Wie schlau und sein durchschaute Schlurck diesen Tartuffe vom Lande, den deutschen patriotischen Ehrenmann, der nur das "Gute" will und doch den Untergang der Welt von dem Augensblick an datirt, wo man vor dem Jorn seiner zusammengezogenen Augenbrauen nicht in Ohnmacht sinkt!

Ja! Ja! Dieser Schlurck ist ein pfiffiger Spitzbube! sagte ber Frembe mit nachdenklichem Ernst.

Und mir mit seinem politischen Rihilismus noch lieber als biese aalglatten Heuchler, biese boctrinair gewordenen Spießburger!

Auch der Nihilismus taugt nichts, sagte der Fremde, der sich immer gebildeter zeigte und Dankmarn überraschte. Aus nichts wird nichts. Ein Nihilist bringt ebenso die Welt in Verwirrung wie der phrasenhafte Egoist. Der Nihilist springt von Meinung zu Meinung, gehorcht Jedem, der gerade die Gewalt hat, und ist der rechte Widersacher, der Erzseind aller guten Dinge. Wir leiden an keinem Uebel so sehr, als an der Eitelkeit und an der Genußsucht. Die Genußsucht ist der eigentliche rothe Faden der Revoslution, der sich durch alle unsere Gesellschaftsschichten

gieht. Die Genuffucht fturgt bie Staaten im Grunde um, fie lodert bas unterfte Bebaube. Gie lehrt jenes Uebermaß im Siege bei allen Barteien. Baris! Baris! Das ift nicht ber Seerb ber Bebanten, fonbern ber Seerd ber Genuffucht! Wiffen Sie, was bie gange, bie gange Welt regiert? Der Cours ber frangofischen Rente. Ich war in Frankreich. Der Frangose arbeis tet bis in fein funfzigstes Jahr. Dann will er noch amangig Jahre genießen. Er fauft fich Staatspapiere und lebt von ihren Binfen. Um biefe Binfen auf hohem Fuße zu erhalten, werden in Baris alle Seiligthumer bes Simmels und ber Erbe verrathen. Ein ploBlicher Sturm fann ben Rentenfuß herabbruden, man wird soviel lugen, soviel verrathen, soviel preisgeben von Dem, was vielleicht die Menschheit aus ihren Rothen hatte herausbringen fonnen, bis wieber bie alte trugerische Bindftille ba ift und jur Begludung aller in Europa lebenben Befellichaftsbrohnen, bie vom tobten Ertrage bes Capitale leben, bie Renten hinauffteigen. Die frangofische Borfe, bie Bertreterin ber lungernben, arbeitemuben ober arbeitescheuen Genuffucht, regiert bie Welt. Die Capitaliften werben, bagu find fie ju feig, fich einem großen Sturm nicht mit Gewalt wiberfegen, aber fie werben Alles aufbieten, allmälig wieder die Bügel in bie

Hand zu bekommen und ber Politik eine solche Wenbung zu geben, bis sie wieder auf ihrem Lebensthermometer, auf dem Courszettel das. Quedsilber der Rente auf dem Grade sehen, wo es in den Tagen stand, wo ein Bankier auf dem Throne Frankreichs saß.

Fügen Sie aber noch Etwas hingu, fagte Dantmar, ergriffen von ber mahren Schilberung biefes gebilbeten Mannes, ber ihm ploglich wie verflart vor Augen ftand. . . . Fügen Sie noch Gins hingu! Das Unglud ber Welt verschulbet Paris auch baburch, bag bas Brincip ber Genuffucht bort auch Die ergreift, bie eine Zeitlang im Dienfte ber Ibeen gestanben ba-Möchte man, wenn man fieht, wie bort bie Dinge jest geben, nicht glauben, alle biefe tonanges benben Charaftere waren nur fo lange ehrlich und helbenmuthig, bis fie fich eine Stellung erobert has ben und an ber Quelle ber Gewalt figen? Dann schöpfen sie diese Quelle rasch ab. Sie ahnen, daß ein Winbstoß morgen sie wieber ins Richts fturgen fann. Run foll es im Fluge geben, daß fie fich bereichern und bem fteilen Felfen ber Erifteng einen californischen Goldflumpen fure gange Leben abgewinnen. Run wird gelogen, betrogen, die alte Gefinnung Lugen gestraft. Go tamen bie Beerführer ber Franzosen einst als Herolde einer neuen Zeit, und diese alten Republisaner waren nur beutesüchtige Genuß= menschen, die für ihr Alter Borräthe sammeln wollsten. So haben jest in Paris alte Demokraten consservative Bedenklichkeiten, ja sogar junge Büstlinge, Spieler von Baden=Baden, die mit einem kindischen Napoleoniden in Strasburg und Boulogne eine Emeute versuchten, die durch Theatercoups lächerlich wurde, sprechen jest vom Jahrhundert, von der Mäßigung, von der Philosophie des Bestehenden, von der Grenze der Freiheit. Nein! Die Genußsucht ist ihre wahre Philosophie. Ihre Maitressen sind die wahren Egezrien dieser neuen, meist militairischen Numas in rothen Hosen.

Der Wanderer in der blauen Blouse nickte beifällig. Dankmar ersah daraus, daß er auch feinere Anspielungen vollkommen verstand.

Belde Mittel gibt es aber bagegen? fragte ber Banderer, bem auch Dankmar zu gefallen schien.

Ich finne täglich barüber nach. Wo foll man bie Befferung suchen?

Ich finde sie in der Heiligung ber Arbeit, sagte der Fremde nicht ohne Feierlichkeit; in der alleinigen Befranzung Deffen, der sich beschäftigt und reelle Werthe erzeugt. Es gibt zu viel Geistesarbeiter und

ju wenig mabre Sandarbeiter. Die Sandarbeit muß in ben Borbergrund aller unferer politischen Beziehungen treten, ihr muffen bie größten Belohnungen qu= fallen; benn nur burch bie spartanische Erziehung ber Menschen zur Arbeit fann fie von Grund aus gebeffert werben. 3ch bin fein Socialift. 3ch werfe gerabe ben Communiften por, baf fie bie Arbeit viel au fehr als eine Laft, als einen Kluch hingestellt haben. als einen Jammer, ber einmal bie Menschen brude und ben man ihnen verfüßen, erleichtern muffe. 3ft Das nicht wieberum Genuffucht? Ift Das nicht wieberum baffelbe Uebel, an bem wir die gange Gefellfchaft franken feben? Rein; gerabe im Begenfate gu ben Communisten muß die Arbeit als eine Quelle ber höchften Freuben bargeftellt werben, und Inftitutionen muffen auftauchen, die die Arbeit und Alles, mas mit ihrer Körderung aufammenhangt, in ben Vordergrund aller Bolitif ftellen.

Berstehen Sie darunter Belohnungen? fragte Dankmar gespannt und tief ergriffen von diesen Worten, die aus dem Munde eines Denkers kamen.

Belohnungen, Auszeichnungen, Erhöhungen bes Lohnes, Sorge für die Angehörigen der Arbeiter, unmittelbare Beziehung der Staatsformen nur zu der Arbeit, Bertretung der Gewerbe im Borzug gegen

alle anbern Stanbe, bie, fei es Raufmanns=, fei es Belehrtenftand, nur bie Diener Deffen fein fonnen, ber arbeitet. Wenben Gie mir nicht ein, bag bie Bilbung immer ben Borfprung vor bem Arbeiter ge= winnen wird, auch ba, wo jene vielleicht nur eine . und biefer zwei Stimmen hat! 3ch will, bag auch ber Arbeiter gebildet ift. 3ch will ihm nichts entzie= ben von Dem, was fich ber Bevorrechtete jum Schmude feiner Seele verschaffen fann. Der Staat foll es ihm geben. Der Staat foll aufhoren nur bie Garantie bes Besites zu sein, er foll einzig und allein eine Schutwehr und Garantie ber Arbeit werben. Frangofen haben mit ihrer Garantie ber Arbeit nur einen halben Schritt gethan. Fur Die Arbeiter gwar Summen ausseten und bie Arbeit erleichtern, babei aber bie ewige Rente behalten und bie Staatspfrunben und bas Militair und bie gange Maschinerie ber fünftlichen Arbeit, ber fogenannten Beiftesarbeit, und bie Reprasentationsarbeit ber Beamten im alten Beftande zu laffen, Das ift es nicht, was helfen fann. Auf einen Arbeiter muffen zwei Mußigganger aufhoren mußig ju fein; Das nur fann helfen. Maden Sie bie Arbeit gur einzigen Garantie ber Rente, und Sie werden feben, wie Alles die Arbeiter umschmeicheln, wie man bedacht sein wird, ihre Arbeit

ertragsfähig zu machen und in dieser Eigenschaft zu erhöhen. Sie sehen an solchen Eisenbahnen, die einen niedern Curs ihrer Actien haben, wie das dabei betheiligte Publicum Alles ausbietet, um diesen Curs zu heben und den Werth der Schienenlinie zu erhöhen. Dies ist nur ein ungefähres Beispiel jener organischen Verschmelzung, in der ich mir die Arbeit in das allgemeine Leben des Staats ausgenommen denke. Die Arbeit muß endlich aushören, eine Ausgesehte, ein Paria der Gesellschaft zu sein.

Dankmar war entzückt. Er theilte biese Meinung theoretisch nicht ganz; ihn ergriff nur der Contrast der Blouse und dieser geistreichen Worte. Uebrigens zweisfelte er nicht, daß er hier doch wol einen jener socialistischen Schwärmer vor sich hatte, der sich Handswerfer nannte, weil er es wirklich einmal war, längst aber in einen höhern Bildungsstand übertrat und nur die alte Weise beibehielt, um den Arbeitern näher zu stehen und ihnen Vertrauen zu erwecken. Nach einigem Bedenken entgegnete er:

Ich habe lange Zeit, um ben gewaltsamern rabicalen Mitteln zur Besserung ber Welt auszuweichen,
mich mit diesen linderen beschäftigt, die Sie andeuten.
Oft habe ich mir die Menschheit als einen franken
Organismus gedacht, wo der rasche, vielbeschäftigte
Die Ritter vom Geifte. I.

und ungeduldige Argt fogleich Gifen und Feuer verordnet, ber tieferblidende, wohlwollende und prufende aber nur eine Umftimmung ber Functionen. Wenn ich bann aber zulett boch fah, bag zur 11m= stimmungemethode Jahrhunderte gehören wurden und vor allen Dingen folde Staatsformen, wie wir fie eben von bem Status quo nicht erlangen fonnen, fo bin ich immer wieder barauf gurudgefommen, bag wir bei ber alten Methode ber Frangofischen Revolution, bei ber Berftorung bes Fenbalftaats, jur Beit noch leiber muffen ftehen bleiben. Wir muffen - es hilft boch nichts - nivelliren. Die Fürsten und ber Abel muffen burchaus bem Borrecht bes Bluts entfagen, ber Begriff ber Gewalt muß in bie Souverainetat bes Bolfs gelegt werben und alle bisherigen Stugen ber Macht in ben Dienft ber neuen Staatsfrafte treten. So nur finden wir Zeit und Belegenheit, jene größern, anfangs vielleicht nationalen Naturprocesse burchzumachen, die in ber Triebfraft aller folder Bolfer liegen, benen bie Geschichte bie Ginwurzelung in ihre Beimatlichfeit und ben Glang und bie Große biefer Beimatlichkeit raubte. Dann tonnen nach ben nationalen Wiebergeburten bie Bolfer jene noch größern Beglüdungen ber Gesellschaft anbahnen, bie in einer veranderten Gliederung bes Menschengeschlechte überhaupt liegen und in jenen Reuerungen, Die Gie anbeuten. Ich verkenne keineswegs, wie gefahrvoll bie Entwidelung jener Buftanbe ift, bie man bie Berrfchaft bes Bolte, Demofratie, nennt. Allein bie Reformation hatte auch ihre Bauernfriege, ihre Bilberfturmerceffe und ihre Wiebertaufer. 3hr befferer Rern erhielt fich und ließ nicht einmal basjenige Gute verfennen, bas auch in jenen grauelvollen Dieverftand= niffen noch theilweife lag. So muß es auch mit ber Demofratie werben. Dber glauben Gie wirklich, baß unter ber Alleinherrschaft ber Ronige bas Alles fich ausführen läßt, was Sie fich unter ber Beiligung ber Arbeit gedacht haben? Ich glaube an bie Monarchie, als an eine in ber menschlichen Ratur begrunbete Staatsform; aber bie eble ibeelle Monarchie ift bie Monarchie ber Bufunft, nicht bie ber Begenwart. Mit ber Monarchie ber Gegenwart, Die fich aufs Mittelalter, auf ben Abel, bas Militair, bie Beamten, bie gottbegnabete Berufung ftust, ift nichts Derartiges anzufangen, wie Gie fich's als heilfam benten. Bliden Gie um fich! Die beutschen Fürsten haben plöblich aus ber bemofratischen Frage eine nationale und nun aus ber nationalen gar eine Cabinetefrage gemacht! Dynastie wetteifert mit Dynastie, und bie alten verjährten Borurtheile ber Bolfer und Stamme

werben aus ber Tröbelkammer ber Geschichte wieber hervorgesucht, abgestäubt, mit bem Firnis neuer Resbenbarten überpust und so zum Gesechte geführt. Kommen wir da weiter? Werben da, wenn diese nuplosen Kämpse, die nur Blut, Gelb und frivole Gedanken koften, vorüber sind, nicht wieder dieselben alten Schäsben balb zum Vorschein kommen? Oder ist es nicht gleich besser, zu sagen —

Fort mit allen Fürsten und reinen Tisch gemacht? fiel ber Frembe lächelnd ein.

Dankmar schwieg, weil ihn ber satirische und burchdringende Blick seines Gefährten jest plöglich bestrembete. Es spielten ihm um die zusammengekniffenen feinen Mundwinfel soviel pisante Schattirungen, daß er sich plöglich vornehmen mußte, in seinem Berstrauen nicht zu weit zu gehen. Der Fremde strich seinen schönen Kinnbart, ber sich rund um das längsliche Oval seines edlen Gesichts zog und ihm viel Nehnlichkeit mit Dankmarn selbst gab, und sagte:

Ich muß lachen, wie ich als einfacher Tischler bazu komme, Ihnen, einem ftubirten Herrn, so ernst entgegnen zu wollen, und boch bin ich nicht Ihrer Meinung. . . .

Sie wirklich ein Tischler? fagte Dankmar, fast verlett barüber, baß ber Fremde noch jest sein Incognito in biefer Weise aufrechterhalten wollte. Ja! Ja! Ich bin ein Tischler, sagte ber Frembe. Warum benn nicht? Ich könnte Ihnen manchen elesganten Stuhl zeigen, ben ich zusammenleimte, und noch viel mehr hab' ich mich geübt, Meubles zu zeichenen, hübsche Formen zu erfinden. Doch gesteh' ich Ihnen sehr gern, daß ich auch, wenn ich will, auf meinen Arbeiten selbst sitzen barf und sie nicht zu verstausen brauche. Ich bin ein Tischler, aber ich trage diese Blouse nur, weil es, wie Sie sehen . . . stäubt.

Fürchten Sie da aber nicht, daß man Ihnen einen Paß abfodert und Sie ein Incognito, das Sie zu bestwecken scheinen, lüften muffen? fragte Dankmar.

In diesen Zeiten fobert man feine Baffe; antworstete ber Frembe; ich gehe auch nur bis Hohenberg.

Bis Sohenberg? fagte Dankmar. Hohenberg ift auch mein Reifeziel.

Sie werden früher bort ankommen als ich. Bon hier werd' ich noch zehn Stunden zu gehen haben und Sie wol nur noch feche zu fahren.

Sie follten mit meiner schlechten Kalesche vorlieb nehmen, bemerfte Dankmar. Er that Dies nicht ohne Bögern, da eben hadert hinter ihnen ungeduldig und lärmend mit ber Beitsche klatschte!

Der Frembe fah fich ben Wagen an und blieb mit ben Borten: Der Staub ift allerdings fehr laftig! fieben.

Hadert rührte sich nicht vom Plate, öffnete auch ben Schlag nicht, sonbern schien ruhig abzuwarten, ob Dankmar ihn ganz als Autscher behandeln und jett sogar zwingen wurde, einen wandernden Handwerks-burschen zu fahren. . . . .

Beibe Kalle, ob nun bie blaue Bloufe gu Dankmar ober zu ihm gefett wurde, waren feinem empfindlichen Chrgefühl peinlich. Er schnitt bie grimmigsten Befichter, fprach von Ermubung bes Gaule, fchlechtem Bege, engem Plat. Der Frembe, erftaunt über bie Unhoflichfeit eines Menfchen, ben er nur nach bem Bod. auf bem er faß, beurtheilte, ichien einen Augenblick au vergeffen, baß er biefem boch auch nur ein manbernder Tifchler fein konnte, und über die von Sadert's Mienenspiel ihm gegebene Andeutung, fich, wenn er aufstieg, vorn ju ihm ju fegen, fcof ihm fast bas Blut ins Geficht; boch ichien er fich fogleich zu faffen, als Dankmar, alle weitern Erörterungen mit bem wiberwärtigen, ewig nergelnben Sadert abschneibend, biefem ben Bugel und bie Beitsche aus ben Sanben rif, fich felbit auf ben Bod fette, Saderten und ben Tifchler auf ben Wagen verwies und mit ben Worten: 3ch fahre gern einmal felbit! vorn Blat nahm und felbit bas Rößlein bes Belifanwirthes nun ju rafcherm luftigen Trabe anfeuerte.

## Neuntes Capitel.

Die Bifitenfarte bes Tifchlers.

Der Walb war zuruckgelegt. Bu bem Stabtchen Daffel hinab ging es im raschen Trabe. Einige Regentropfen sielen schon, ohne jedoch sehr zu beslästigen.

Dankmar, wie er so bahin jagte über die staubige Straße, schüttelte über sich selbst den Kopf. Er suchte einen Schaß, der ihn, wie er vielleicht scherzte, zum Millionair machen sollte, und um ihn zu sinden, suhrwerfte er eben eigenhändig einen Handwerksburschen und einen elenden abgedankten Schreiber! Es ging ihm wirklich unwirsch und ärgerlich im Kopfe hin und her. Auch der Umstand, daß er das Gespräch mit dem geheimnisvollen und ihm jest wieder zweizdeutig gewordenen Fremden gerade da abgebrochen hatte, als er — ohne das vernünftige granum salis hinzugesügt zu haben — sämmtliche beutsche Fürsten



wie alten Sauerteig ausfegen wollte, brudte ibn. . . . Es ift fo läftig, in extremen Behauptungen ohne Bermittelung bagufteben. Wir Alle leiben ja überhaupt mehr barunter, bag man und nicht ausreben läßt, als barunter, bag man und absichtlich misverfteht. Man glaubt uns fo oft ju verfteben und Das eben erfcheint uns fo gefährlich! Man unterbrach uns nur ober bas Schidfal unterbricht uns in Augenbliden, Die uns gerabe bie wichtigften waren. Der Tob, welche ichredliche Unterbrechung für einen Menichen, ber fich noch aussprechen, seine Gefühle rechtfertigen, feine Gedanken erläutern möchte! Und boch ift ber Tob noch ber gebulbigfte unferer Buhörer. Gelten, baß er und mitten in einer Beriode einer Ausein= anderfetung für unfer ganges Leben überrascht. Die ungedulbigften und qualenbften Storer find aber gerabe bie, die uns immer vortrefflich verftanden haben wollen und gleich in die Rebe fallen. Sie verlaffen und wie in schönfter llebereinstimmung und wir bleiben mit bem Gefühle fteben: Der geht boch mit einer Boraussehung von und fort, die nicht gutrifft! Es find boch nicht meine Gebanken, bie er ba als bie meinen mit fortnimmt! Simmel, er wird fie verbreiten, er wird mich nach ihnen beurtheilt machen, er hat mich nicht ausreben laffen und macht mich unglücklich.

So lagen auch offene Gewaltthätigkeiten Dankmar's politischen Meinungen ganz fern. Er wollte immer nur das Nothwendige und Vernunftgemäße und hier fühlte er nun, daß er doch weit mehr noch hätte sagen müssen, um ganz verstanden zu sein. Diesem drückenden Gefühle half etwas die Ankunft in Dassel ab. Es zerstreute doch, durch eine kleine gewerbsleißige Stadt zu sahren, und wenn auch nur im Vorübersluge hier und da von einem freundlichen Gesichte begrüßt zu werden.

Sinter Daffel beluftigte Dankmarn, ber sich eine Cigarre angezündet hatte und um zu gleicher Zeit sahren und rauchen zu können, schweigen mußte, ein Gespräch, das Hadert mit dem Fremden ansing. Hadert hielt diesen für Das, was er gleich anfangs vermuthet hatte, einen Spion, redete ihn aber für Das, für was er sich ausgab, an und sagte ganz breift:

Tischlergesell bift bu?

Tifchlergesell — wiederholte nach einigem Bögern ber Fremde.

Bo bift bu her?

Sier aus bem Sohenbergischen.

Bo ftanbest bu gulett in Conbitton?

In Paris.



Donnerwetter, Das ist weit. Von ba fommst bu birect und verlegst bich nicht aufs Fechten? Haft wol in Paris geschafft? Ich seh' es. Deine Müge ist bei Noad in ber Fischerstraße ganz neu gekauft und beine Blouse, glaub' ich, hab' ich schon 'mal auf bem Maskenball im Opernhause gesehen.

Diese Wendung frappirte ben Fremben.

Dankmar lachte in fich hinein:

Siehst bu! bachte er; bu fommft ba an ben Rechten.

Tischler ist tein übles Handwerk, fuhr Hadert beshaglich fort. Aber immer Wiegen zu machen, ware mir zu läppisch, und immer Sarge, zu schwermüthig. Wobei haft du benn am meisten den Hobel ansgesett?

Ich bin ein Kunstisschler, mehr zum Lurus.... Aha! Lurus... Mahagony? Nicht wahr? Drum gefiel bir auch wol die neue Dreschmaschine beim Heibekrüger?

Der Fremde ließ sich burch diese verschmiste Frage nicht irremachen, sondern setzte umständlich das Gestriebe einer solchen Maschine auseinander, trothem, daß sie nicht von Mahagony war. Er wollte eben zeigen, daß er die Praxis verstand.

Danfmar, ber aufmertfam guhörte, mußte fortge-

fest lachen; benn Hadert verstummte plöglich über bie Schrauben, Bentile, Stempel, von benen ber Frembe sprach. Sein Plan, ben verkleibeten Regierungsaffessor Müller aufs Glatteis zu führen, war gescheitert.

Das barauf eintretende Stillschweigen währte längere Zeit. Dankmar rauchte. Hadert schickte sich zum Schlasen an. Der Fremde sah auf die Gegend und notirte sich zuweilen Etwas, was ihm plöglich einzusallen schien, in einem kleinen zierlichen Buche. Das dauerte so fort, bis er hinter einem Dorfe, bas sie wieder zurückgelegt hatten, Namens Helldorf, zu Dankmar sagte:

Da sind wir jest in einem Lande, wo ja mit einem Fürsten, wie wir vorhin sagten, reiner Tisch gemacht worden ist! Es ist wahr, es lebt sich darin nach wie vor. Die Menschen gehen und wandeln, die Bäume tragen schwer an den Aesten, die Ernte ist reif, das Gras schon zum zweiten male gemäht. Es hat sich nichts verändert.

Wo waren wir benn ba? wandte fich Dants mar um.

In bem Fürstenthume Hohenberg, fagte ber Frembe; hier beginnt die fleine Herrschaft, die so verschulbet ift, daß felbst eine Lotterieanleihe ste nicht mehr retten fonnte. Heben Sie ben Glanz und bas Glud ber fleinen Herrscher auf und fie gehen von felbst.

Und die großen? fragte Dankmar, ber nicht abgeneigt schien, bas begonnene Gespräch fortzuseten.

Halten Sie es für möglich, sagte ber Frembe, unbekümmert um ben in politischen Dingen schweigsamen und nun schlasenden Hadert; halten Sie für möglich, daß jemals Staaten wie Preußen, Desterreich, Baiern ganz aushören können? Diese Sondergeschichte ist nicht auszulöschen und in den Fürsten erhalten sich die Erinnerungen der Bölker und werden durch sie getragen:

Dankmar antwortete ironisch:

Ich bewundere, wie Sie glauben, die Hebel der Gesellschaft, die Organe der Menschheit in Bewegung setzen, neue Sitten, neue Gesellschaftsformen bilden zu können und doch an dem Bestande von Dynastieen wie an etwas Ewigem haften! Wie gern auch söhnt' ich mich mit diesem Bestande aus, wenn ich darin nur die Fortbildung unserer Freiheit gesichert sähe! Wissen Sie, was mir durch diese Monarchieen allein gesichert scheint? Ein Uebel, das mir noch gesährlicher dünkt als die von Ihnen gerügte allgemeine Genußssucht. Es ist Dies die allgemeine persönliche Eitelskeit, begründet auf eine durchgreisende Erniedrigung

bes Menschengeschlechts. Wir hörten ja gestern vom Reubunde. Wie erscheint ber Ihnen?

Ein wenig lächerlich, war die Antwort.

Mir fcheint er gefährlich, fagte Dankmar. Befährlich beshalb, weil er mit einigen guten Gigenichaften bes civilifirten Menfchen ein unverantwortliches Spiel treibt. Liebe und Singebung find himmlifche Thatigfeiten ber menschlichen Seele, aber fie haben ihre Grengen. Sagen Sie felbft, ob nicht in jener Monarchie, zu beren Erhaltung und Unterftubung ber Reubund gestiftet wurde, bas eigentliche Sinderniß freier Entwidelung bie tief in ben Inftitutionen und ben Erinnerungen bes Bolfs murgelnbe Gitelfeit das Sinderniß ber mahren Freiheit ift? In biesem Staate entwürbigt fich ber Mensch ale Battungsbegriff, um fich als burgerliche Perfon bochzustellen. Das Individuum will bedeutend fein auf Roften bes Geschlechts. Dber woher benn fonft biefes raftlofe und die Menschenwurde befchamenbe Drangen nach Auszeichnung? Gine Ungahl von Ehrenzeichen und Titeln wird in Maffen verschleubert, bie allgemeine Militairpflicht untergrabt bas fraftige Selbftgefühl ber Seimat und ordnet Jeben einer abstracten Ehre, ber Solbatenehre, unter. Wo Sie im Bereich biefer Monarchie hinfommen, überall bilben fich bie

Menschen ein, in unmittelbarer Begiehung gum Fürften au stehen. Jeder glaubt sich von ihm persönlich ge= fannt; Jeber brangt fich vor, um irgendwie gur Rotig ber hohen Behörde genommen zu werben. Wie eilt nicht Alles zu Unterschriften, zu namentlicher Rennung bei jeder Belegenheit! Streiten Sie mit diesen Menschen, so hat Jeber eine Meinung für sich, Jeber weiß es beffer als ber Andere, und wenn man fich unterordnet, fo ift es nur einem hochgestellten und betitelten Manne. Einer Berühmtheit bie Schleppe au tragen, die Rundschaft einer Ercellena au genießen, von einer erlauchten Berfon angerebet zu werben, Das ift bort wie in Rugland ber Binbefitt bes öffentlichen Geiftes und die Bedingung feiner Formen. Wenn Montesquien die Ehre als das Wefen der Monarchie bezeichnete und er es aufrichtig meinte und nicht etwa bamit seinem Souverain ein leeres Compliment machen wollte, fo fommt biefes Mertmal, bas nur aus Mangel eines tiefern Begriffes erfunden ju fein fcheint, in jenem Staate ju feiner fleinlichften, aber auch gefahrlichften Anwendung.

Der Fremde schwieg eine Weile. Dann nahm er, als er hadert wirklich schlafend fand, bas Wort und faate:

Much ich haffe bie gedankenlose Singabe an ben

fluchtigen Glang bes Bestehenben, nur um an biefem Glange theilguhaben; besonbers ift mir, trop meiner conservativen Gesinnung bie Coquetterie mit bem Seere unerfreulich. Es ift Dies ein Stolg, ber benn boch auf nur höchft ungludliche, ben großen Menschheiteameden widerstrebende Anomalieen fich begründet! Die wird ein Staat eine Bufunft haben, ber fich nur auf Die Institutionen ber Gewalt ftust und barauf binarbeitet, im Bolfe bas Staatsleben nur wie einen Formel = und Gögendienft ju begründen. Auch bas Beamtenwesen ift eine folche morfche Stute bes bauernben Bestandes. Gine einzige verlorene Schlacht fturgt alle biefe blankgeputten und gierlichen Bogen und was nicht unendlich Wichtigeres mit ihnen! Aber bennoch find Sie ungerecht, wenn Sie glauben, daß die Dynastie von dieser Singebung allein zehren will. 3ch hoffe boch, fie ftrebt nach ber Befestigung burch jene tiefer wirfenden Sebel ber Induftrie, bes Sandels, ber Aderbauerleichterungen. Freilich auf gewöhnlichem Beamtenwege wird hier nichts bewirft. Solange nicht die Arbeit felbst an ben Thron fur fich redend tritt und bie Bureaufratie aufhort, ber Dolmeticher ber Intereffen ber Arbeit zu fein, fann es nicht beffer werben. Es fehlen uns Staatsmanner, bie ihre Schule im Bolfe gemacht haben.,

Dankmar fühlte sich durch die Ideen seines Reisegefährten oft so angezogen, daß er sie für die seinen erkannte, oft aber auch wieder ganz von ihnen abgestoßen. Er schwieg eine Weile und überlegte das Gesagte. Als ihn darauf der Fremde ersuchte, anzugeben, wie er sich's denn möglich dächte, jenen Geist der eitlen ehrsüchtigen Selbsterniedrigung in der Monarchie zu dämpfen, antwortete er:

Daburch, bag man biefen falfchen und unwurbigen Royalismus auf feine mahren Quellen gurudführt, die Quellen ber Gitelfeit und ber speculirenden Selbsterhaltung. Denn leiber auch beshalb wird jest ein fo übertriebenes Spiel mit monarchischen Formen getrieben, weil man einen Damm fucht gegen bie brobenden Fluten ber allgemeinen Berftorung, gleich= viel aus welchem Material gebaut. Ehrlich find unter ben Reubunblern nur Die, welche fich einbilben, vom Glang ber Monarchie falle etwas auf fie felbft, und unehrlich alle Die, welche zum Royalismus aus Angst für ihr Gigenthum flüchten ober die fich, wie biefer Schlurd, vor bem Auffallenben fürchten und ber Dobe folgen, weil fie Dobe ift. Es muß Etwas erfunden werben, mein' ich, was bas Individuum vernichtet, ohne die Berfon ju gerftoren.

Das ift ein tiefes, aber bunfles Wort! unterbrach ihn ber Frembe. Das Individuum vernichten, ohne bie Berfon ju gerftoren?

Wir mussen, erläuterte Dankmar, eine andere Gleichheit predigen als z. B. die der Volksversammslungen. Gleichheit mit dem Pöbel ist die Sehnsucht der Denkenden nimmermehr. Gleichheit der Ansprüche auf die große Ehre, die in einem Allgemeinen, und Alle Bindenden liegt, Ehre, zurücktrahlend auf Alle von einem Begriff aus, der Ehre verdient, da ist Etwas zu suchen, zu ersinden, was und rettet vor dem Rückfall in die Barbarei, daß wir aus Furcht vor Revolutionen der Anbetung des Bestehendea verfallen.

Als Schlurd's Name genannt wurde, erwachte Hadert. Die beiden Andern schwiegen, und die Nothwendigkeit, dem Pferde einige Ruhe zu gönnen, trennte vor einem am Wege gelegenen Wirthshause auf einige Zeit die drei Gefährten. Als der Fremde, um nach einem Mittagsimbiß zu fragen, ins Haus getreten war, winkte Hadert Dankmarn und zeigte ihm ein Taschentuch, das Jener hatte liegen lassen. Mit geheimnisvoller Miene bedeutete er ihn näher zu treten und hielt ihm verstohlen den Zipfel des Tuches hin. Es war sehr seine Krone mit dem Zeichen 100 und dem Buchstaben E darin gestickt.

Das heißt, sagte Hadert, ber Mensch, von bem er bieses Taschentuch gestohlen, hatte beren hundert, war mindestens fein Tischler und fangt in seinem Bornamen mit einem E an.

Dber es gehört ihm wol felbft, fagte Dankmar.

Das ist auch möglich, antwortete Hadert trocen und rief einen Knecht, für bas Pferd zu sorgen. Dann knöpfte er sich ben Rock zu, streifte Beinkleiber und Rockarmel glatt und benahm sich affectirt genug wie ein Gentleman.

Schneiben Sie fein so schlimmes Gesicht! sagte er zu Dankmar; jest, wo wir Hohenberg näher kommen, wird's mit meinem Fahren freilich nicht mehr viel werden. Wenn Sie indessen in Ihrem eleganten Costüm fahren, weiß man, daß Sie es nicht nöthig haben und es nur aus Vergnügen thun. Wenn ich es aber thue, so sagt jede Canaille, Das wäre mein Beruf. Wenn wir in Hohenberg sind und Sie leichsten Herzens, aber schwerer im Wagen mit Ihrem Schrein zurücksahren, so sag' ich Ihnen, warum das Alles so sein muß, wenn Sie nämlich Lust haben, es zu hören.

Es ift eine verfehrte Welt, meinte Dankmar topf- fcuttelnb nachgiebig und ftedte bas Tuch ju fich.

Wir wollen feben, ob wir ba auch Etwas zu effen finden.

In ber Wirthoftube trafen fie einen Jager. Gin stattlicher Funfziger, wie es ichien. Seine Jagotafche hing ihm mit langen Trobbeln um die Schultern. Sein grauer Rod mit grunen Aufschlägen war von leichtem Commerzeng und wohlerhalten. Das ge= braunte mit fucherothem Barte umschattete Untlit trug einen unverfennbaren Ausbrud offenfter Chrliche feit und treubergiaften Bertrauens. Seine großen mafferblauen Augen grußten bie Anfömmlinge ebenfo freundlich, wie er ichon unterhaltend und unterhalten im Berfehr mit bem ichongewachsenen jungen Mann in ber Blouse mar. Gine Menge fleiner Rinder tobten um ihn her, fpielten mit feinem Sunde, gupften an den Trobbeln und dem Netwerk feiner Jagdtafche und während er mit ber Bloufe, ja ichon mit Dankmar und Sadert fprach, ging er boch babei gu gleicher Zeit freundlich auf bie Scherze ber Rinder ein, die er hinterwarts mit ben offen gelaffenen Fingern hafchte und nedte.

Sie find hier im Gelben Sirsch! erklärte er ben Ankömmlingen. Ihr Mittagsmahl muffen Sie nehsmen, wie Sie's finden. He ba, Lenchen! Jungfer Droffel!

Ein junges hubsches Mabchen, die die Births= tochter schien, brachte schon für ben jungen Mann in ber blauen Blouse einige Teller von ihrem eigenen Mittagsmahle. Run mußte aber auch noch genug für die beiben Andern da sein.

Ja, sagte ber Jager, wenn ber Droffel nicht immer im Busch fage und feine politischen Lieber pfiffe!

Wie? erftaunte Dankmar, auch hier, wie auf bem Beibefrug, bie Politif Storerin ber hauslichen Ordnung?

Das nicht, meinte der Jäger begütigend; die Frau und das schmude Lenchen da sehen schon nach dem Rechten. Aber es ist Alles mehr vollauf, wenn der Hausherr selbst für seine trockene Junge sorgt. Wer viel spricht, muß auch sich und dem Magen viel biesten. Wir im Wald sind immer allein und reden nur einmal mit unserm Phylar oder mit den Grünspechten oder den Maulwürsen und da thut ein Stück Brot, ein Trunk Wasser oder einer aus der Korbstasche seine Schuldigkeit. Jur Nacht freilich gibt ein Jäsgersmann seinem Magen auch volles Gehör. Da knurrt der und will für sein Tagewerk ein kräftiges Kutter. . . .

Das Euch wohl bekommt . . . fagte Dankmar, auf bes Jägers frisches Aussehen beutenb.

Beffer als vielleicht herrn Droffel bas Effen auf fein vieles politisches Reben, fiel ber Frembe ein, ber fich bei Seite gefest hatte.

Ach nein, meinte begütigend ber Iager, es folgt Jeber seinem Geift.

Damit wandte er sich jur bedienenden hubschen Lene, ben Kindern und bem Hunde Phylar. Er wollte es wol vermeiden, ben Wirth jum Gelben Hirsch so anzuklagen, wie die Liese ben Heidekrüger angeklagt hatte.

Lenchen, sagte er ablenkend, wirst immer schmuder! Blitaugen hat das Mäbel! Ganz wie ihre selige Tante! Bist aus einem Tiegel mit ihr geschmolzen! Gott verzeihe mir die Sunde, daß ich von Feuer rede. . . .

Die letten Borte brummte ber Jager mehr vor fich bin.

Warum nicht vom Feuer? meinte Dankmar, eine bargereichte Weinkarte musternb. Die Menschen sind mehr burchs Feuer als burchs Wasser geschaffen.

Er bestellte eine Flasche Sochheimer.

Lenchen ging mit bem ganzen Kindertroß, ber fie in ben Keller begleiten wollte. Auch Phylax wurde gefolgt sein, wenn ihn ber Jäger nicht zurückgehalten hatte.

Das Feuer im Wein laß' ich mir gefallen, sagte ber Jäger freundlich, die Bestellung gleichsam lobend. Aber, seste er mit zusammengedrückten Augen hinzu, das Feuer, das ich meinte, ist ein anderer Brand. Hier das Haus ging vor nunmehr sechzehn Jahren einmal in Feuer auf und mit ihm . . . die Schwester Drossel's . . . ein junges Wesen. . . .

Berbrannte?

Berbrannte.

Der Jäger wandte sich auffallend erschüttert zum Fenster hinaus. Die Reisenden aßen. Lenchen kam bald mit dem Wein zurud. Die Kinder lärmten wieder und litten nicht, daß der Jäger nach der Flinte griff, die an der Wand hing, und gehen wollte.

Ei, Onfel Hennisch, schon fort? fagte Lene Drossel. Bater und Mutter muffen von Schönau balb zurud fein. Ich bachte, Sie erzählen uns noch von Franziska's lettem Brief. . . .

Romm ins Jägerhaus, Lenchen! Rannft ihn felbst lefen!

Ins Jägerhaus fomm' ich nicht.

Fürchteft bich? . . .

Bor ber Gule nicht.

Bor ber Ursula. Ich weiß es. Bist ein Kindstopf. Dabei lachte er wieber und verharrte babei, baß

er gehen muffe. Es war' eine tuchtige Strede nach Saufe, meinte er.

Dann grußen Sie aber bie Frang und banten Sie ihr fur bas hubiche Banb! fagte Lenchen.

Sollteft ihr felbst schreiben, Lenchen! Legft es an bie Tante bei -

Das durfen wir nicht!

Die Tante Pfannenftiel? Ift bie fo ungefällig? Die reiche . . .

Die!

Sich! sieh! So schreib' ber Franz durch die Post. Sie hört gern Etwas von Hohenberg, vom Wald und Gelben Hirsch. Mein Schreiben ist nicht viel nut. Franziska Heunisch, beim Tischlermeister Martens auf der Wallstraße. . . .

Frangista Seunisch? unterbrach Sadert bas Berzehren feiner Mahlzeit, ein Geschäft, bag er mit vielem Appetit verrichtete.

Rennen Sie bie Frang Seunisch, Berr? fragte ber Jager, angenehm überrascht.

Hadert faute und antwortete nicht. Er schien nicht bas Gemuth zu besitzen, bem Onkel, ber seine Richte zärtlich zu lieben schien, eine Auskunft zu geben, bie ben freundlichen Waldbewohner gludlich gemacht hatte.

Als ber Jager bie Frage: Ei! Kennen Sie bie Frang heunisch? nochmals wiederholt hatte, stieß Dankmar argerlich mit bem Ellenbogen ben kauenden hadert an und fagte:

Soren Sie benn nicht?

Frangen Seunisch, antwortete Sadert mit zweibeustigem Lächeln; eine angenehme fleine Bugmacherin. . . .

Ja, Berr, fagte ber Jager, fie macht But.

Dann aber, ba er Hadert's Lacheln sonderbar fand, sette er, indem ihm bas Blut in die Wangen schof, mit unterbrücktem Zorn hinzu:

Wissen Sie von Franz Heunisch etwas Unrechtes? Ich weiß von ihr nichts, bester Jägersmann, sagte Hadert, als daß sie allerliebste Jähne, hübsche rothe Wangen, braune Augen, schwarzes glattes Seiben-haar und um die Augen eine gewisse reizende Haut wie von Wachs hat und in der Wallstraße Nr. 14 im zweiten Hofe links eine Treppe hoch wohnt.

Herr, ba wohnt sie! fagte ber Jäger und warf sich jest die Flinte fo zornig über die Schulter, daß die Jagdtasche hin = und herstog. Was aber nun? Was nun?

Was nun? Nun? Nichts nun! Sie wollten ja bie Abresse genau wissen. Wallstraße Nr. 14 im zweiten Hofe links. Ift's nicht fo?



Der Frembe, ber an bem Jäger Bohlgefallen ju finden schien und einen üblen Ausgang biefer Reisbung fürchtete, hielt es für bas Angemeffenste, bem Gespräch eine andere Wendung zu geben.

Eilen Sie schon so? fagte er zu bem kirschroth gewordenen Mann, ber auf Hadert Blide schop, bie im Grunde boch mehr rührend als erschreckend waren. Er fürchtete sicher, Franziska Heunisch möchte wirklich auf schlimmen Wegen sein.

Die Jagb fann Sie nicht rufen, fiel Dankmar ein, ber in bem Jager ben über seine Richte aufsteigenden Berbacht gleichfalls zerstreuen wollte; ich benke, in ben Balbern hier mag es im herbst luftig zu pirschen sein . . .

Es gibt nicht mehr viel Wilb in ben fürstlichen Balbern, fagte ber Jäger, sich sammelnb, aber noch mit gitternber Stimme.

Sind Sie Hohenbergischer Jager? fragte ber Frembe.

Das bin ich. Früher Militair? Militair.

Dem alten Felbmarschall nahe geftanben? Richt wahr?

Richt so nahe. Der selige Feldmarschall war kein Jäger.

Und boch fein Wilb? bemerkte ber Frembe, ber fich so benahm, bag ihn Niemand mehr für einen wandernden Handwerker halten konnte.

Doch fein Wilb! fiel ber Jäger, ber sich rascher beruhigte, als Dankmar erwartet hatte, ein. Das machen bie Kinanzen. . . .

Wie fo bie Finangen? fagte Danfmar.

Beil die Juden ben alten Fürsten ganz in Hanben hatten. Wie ihm kein Strohhalm mehr im Lande gehörte, ließen sie dann auch frisch aufs Wild losschießen, Reh' und Haas, Alt und Jung, nur um Geld herauszuschlagen. Jest sind sie ja in Hohenberg All' versammelt; sie wollen zur Jagd wiederkommen, sagten mir neulich ein paar Steisböde; aber ich lachte und bachte mir: Bringt wieder, was Ihr schon Alles in unserm Wald vertilgt habt, dann wird sich's der Mühe lohnen. Uebrigens schwieg ich; denn kein Mensch weiß, was aus der Herrschaft werden soll und wer uns inskünstige was zu befehlen hat.

Wer ist benn Alles oben? fragte Dankmar, ber ben etwas frugalen Fremben in ber Bloufe gebeten hatte, sich bes Weins gemeinschaftlich zu bedienen.

3d fenne fie nicht Alle, Die geputten Leute, fagte



ber Jager. Aber Das weiß ich, folche find's nicht, wie Die, die gur Beit, ale ber Furft und die Furftin im Glange lebten, ba ju Befuch gefommen finb. Der Burft ift in ber Refibeng gestorben, fam auch nie hinaus nach Sohenberg, icon bie zwölf Jahre nicht, baß bie Fürstin ba wohnte. Als bie fromme Frau noch lebte, burfte fich niemand von ben Creditores auf bem Schloffe sehen laffen. Das war fo ausgemacht. 216 fie aber bie Augen guthat, es find nun awei Jahre ber, ba ging's luftig los. Erft fing's auf ben Wirthschaftshäusern herum und in ber Rechnungsfammer an ju rumoren. Bui, was für frembe Bogel, bie ba burcheinander gwitscherten: Das ift fur meine Rralle, Das für meinen Schnabel! Das Schloß blieb noch unangefochten, aber feit ben brei Monaten, bag nun auch ber Fürst in Gott entschlafen ift ja, ja! - in Gott - Bott hab' ihn felig, es mar ein guter, aber auch wieber ein recht schlimmer Berr - Da - Surrah! Da famen fie benn Alle an, in großen Staatstutschen. Ritfch! Ratfch! Jest gerhadt und gerftudt bas Bange! Benn fich Reiner findet, ber die halbe Million gahlt, die allein ichon als Schuld auf bem Gangen fteht, ift's aus! Es ift nun brei Wochen her. Schnedberedeng! Trarara! Das gange Dorf unten - es beißt Bleffen - fam

zusammengelaufen und gaffte die Postislone all und Kuriere an, und die Herrschaften stiegen aus. Das sind nun Die, die viele Jahre lang erst auf den Bosden, dann auf den Wald, zulet auf Geräth, Leinenzeug, Tisch= und Bettzeug und den letten Spahn Holz im Schlosse Geld geliehen haben. Der Kürst ließ ja — Gott sei's geklagt! — seine alte kostbare Lebensart nicht, brauchte zehn mal mehr als er einznahm und so war er zulett dermaßen herunter, daß sein Sohn in Paris die Erdschaft nicht antreten will und . nicht antreten kann und . nicht antreten wird.

Während ber Förster so plauberte, verzehrten bie brei Reisenden vollends ihr bescheidenes Mahl. Dankmar hatte in der Zerstreuung das Taschentuch an den Fremden zurückzugeben vergessen. Hadert blinzelte ihm deshalb einige mal mit den Augen zu, ohne sich aber Dankmarn verständlich machen zu können.

Liegt nicht am Fuße bes Hohenbergs, fragte Dantmar, seine eigenen Angelegenheiten erwägend und barin, daß der Frembe in tiefes Nachdenken versunken schien, nichts Auffallendes erblidend, liegt nicht in Plessen eine Schmiede?

Ja wol, lautete bie Antwort.

Rennen Gie ben Schmieb?

Er heißt Bed! Ift blind und fein Sohn ift taub.

Hadert lachte und fügte bingu:

Und hoffentlich find bei ihm recht viel Pferbe lahm? Der Jäger fah ben Wigmacher finfter an und wandte fich in seinen Erläuterungen zu ben Anbern, Sadert ben Ruden fehrend.

Die Zed'sche Schmiede war sonst in Flor. Alle Fuhrleute haben da angesprochen und sparten ihre Reparaturen auf die plessener Schmiede; jest kommt selten noch ein Wagen den Berg herunter.

Wenn jest ba oben Alles aus Rand und Band ist, fragte Dankmar, so gibt es wol viel verrusenes Gesindel auf ber Herrschaft?

Das boch nicht! Dann und wann einmal ein Wildbieb. Und Das felten, weil nichts zu dieben ba ift. Ja! Holz wird gestohlen. . . .

Und Das tüchtig! schaltete Lenchen ein, die abs und zuging und manchmal ein Wort breinredete, wie es einem resoluten Mädchen zukommen mag.

Ja! fagte ber Jäger lachend; mehr ale billig.

Aber wie reimt sich Das, bemerkte ber Frembe, mit ber allberühmten Frömmigkeit, burch bie sich ja bie ganze Gegend auszeichnen soll?

Der Jäger lächelte nicht ohne Feinheit.

Es wird wol fo bid bamit nicht aussehen, meinte Lenchen und lachte, indem fie abbedte.

3d will Ihnen fagen, nahm ber Jager bas Wort; es mag mit ber Frommigfeit, bie man fo offen gur Schau tragt, nicht weit ber fein; Das lernt man im Balbe, wo man an jedem ftillen Blatchen benft: hier ift's fo gut wie in ber Rirche! Aber wenn's auch nicht mehr fehr lange nachwirken wird, die felige Kurftin hielt doch viel auf's Chriftenthum. Gie theilte Bibeln aus und fammelte jeben Sonnabend Die Leute um fich und las irgend was Undachtiges vor, ober irgend ein frember Berr mußte vorlefen und die Leute fangen bagu. Manchmal famen Menichen, bie früher ein Sandwerf gelernt hatten, bann aber, wie sie's nannte, die vortreffliche Dame, die Erleuchtung befommen hatten und Miffionare wurben, für die Beiben zu befehren. Die ftellte fie bann Sonnabende ber Gemeinde vor und Alle mußten beten, bag Gott die frommen Apostel, wie fie fie nannte, in Gnaben befchügen und behüten möchte. Ach, Das war oft recht rubrent, fo einen guten Menschen gu feben, ber nun ba hinaus muß ins Sottentotten= land und die Bufchmanner befehren. Alle mußten weinen und Jeder gab ihm die Sand und fah ben armen Menschen fich noch einmal erft an, ehe er gefpießt und gebraten war. Manche freilich. . . .

Der Jäger machte eine fchlaue Miene.

Run, Manche? fragte Dankmar.

Manche von ben Missionären gingen gar nicht hin zu ben Hottentotten! fagte ber Iäger pfiffig und fratte sich hinterm Ohr. Wenn Die das Gute genossen hatten und recht ausstafsirt waren mit allerhand fostspieligen Geschenken, blieben sie in Bremen oder Hamburg ganz geruhig liegen oder schrieben, sie hätten schon bei England herum Schiffbruch gelitten und müßten wieder umkehren oder es müßte was Neues nachsommen. Ach, lieber Heiland, was sind da für Sachen vorgefallen!

Der Jäger war so gutmuthig, daß er diese Worte in einem entschuldigenden Tone und wie über den Lauf ber Welt fopfschüttelnd vortrug.

Kein Mifffonär, erzählte er weiter, ging von Hoshenberg fort, ohne nicht noch einen ganzen Koffer voll Hemben und Strümpfe mitzunehmen. Die ließ die gute Frau Fürstin im Ländchen herum weben und stricken. Sie theilte das Garn und die Wolle aus, aber nur an Die, welche in die Betstunden kamen. Wer fromm zugehört und andächtig seinen Bers gesungen hatte, friegte nachber, wenn die Andacht aus war, einen Napf voll Warmbier und etwas frisches Weißbrot — was die alte Brigitte schön backen kann — und beim Nachhausegehen bekam jede Frau und jedes Madchen einen Korb voll Arbeit für die Heiben mit.

Hadert lachte über biese Schilberung so unversichamt laut auf, baß es ihm Dankmar fast verwies. Dennoch mischte er sich breift in bas Gespräch und sagte:

Ich fenn' einen ehemaligen Missionar. Der Schlingel hat mir's erzählt, wo die Strumpfe und Hemden all' hinkommen, die man ihnen nachschickt. Die Ausgenverdreher verkaufen sie an das erste beste Kaufssahrteischiff, das sie am Meere antressen. Nach Hause aber schreiben sie: Dank für das llebersandte! Die Heiben wandeln bereits im Licht und auf euren Strumpfen. Schickt nur mehr von der Sorte!

Hadert hatte die Genugthuung, daß seine Anetdote gesiel. Der Fremde aber verließ das Zimmer.
Die Erzählung des Jägers schien ihn wol zu interefsiren, ihre heitere Wendung aber zu verlegen. Da
sein Ranzen liegen blieb, so war nicht anzunehmen,
daß er sich schon wieder auf den Weg gemacht hatte.

Und wer jahlt nun die Leute aus, die noch im Dienste ber Herrschaft stehen? fragte Dankmar.

Der Justigrath Schlurck, antwortete ber Jäger. Der ist schon seit zehn Jahren ber eigentliche Kurst von Hohenberg. Der abministrirt mit bem Director

von Zeisel Alles durche und übereinander. Die Eresbitores halten sich an Schlurck. Roch gestern war er auf dem Schloß, muß aber rasch eine Ordre gekriegt haben, so schnell ist er auf und bavon. Seine Frau aber, die ist noch da mit dem Commerzienrath von Reichmeher und Frau Commerzienrathin von Reichmeher und Herr Bartusch und mit Respect zu vermelben . . .

Der Jäger fah fich nach ben Rinbern um.

Diese spielten mit bem Hunde, und ba er auch Lenchen Droffel nicht sah, so flüsterte er:

Droffel's Schwefter ift auch bort.

Wer?

Frau Pfannenftiel.

Auch eine Creditorin?

Durch ihren Mann. Frau Wirthschaftsräthin Pfannenstiel. Ihr Mann war früher Bachter bei dem Fürsten, brachte dabei sein Schäschen ins Trockene, zog in die Residenz, bekam den Titel Wirthschaftsrath durch den Fürsten und wurde gerade sein schlimmster Blutsauger. Kurz, Sie sinden da allerlei Volk, Christen und Türken und . . .

Melanie Schlurd, bes Justigraths Tochter, hat sich also einen gangen Sof mitgebracht? schloß Dankmar.

Bon Der wissen Sie schon? Ja! Das ist ein Engel ober ein Satan. Die macht Alle verdreht. Zu

Die Ritter vom Beifte. I.

Kuß, zu Pferbe, balb im Feld, balb im Walde, und hol' mich Dieser und Jener, sagt' ich noch neulich zur Ursula; sollte man nicht glauben, sie tanzte immer? Noch hat Die kein Mensch mit ruhigem Fuß gesehen und Augen hat sie im Kopf, Zähne im Mund.... Ja! Die hat's Allen angethan, und was man ihrem Bater für Fluch und Malesiz nur anwünschen mag, ber Mamsell kann man nicht gram sein; sie macht Alles wieder gut. Auch ein seiner junger Herr aus ber Stadt ist mitgekommen... er heißt... ich weiß es nicht... kurz und gut, so lustig ist's seit zwanzig Jahren da nicht hergegangen. Iemine! Säh' es die alte Kürstin, sie brehte sich im Grabe um.

Der Jäger trank seinen Labetrunk Bier aus, wunschte ben Herren gute Berrichtung, schüttelte Dankmarn sogar die Hand und ging. Dankmar erwiderte freundlich, faste aber Hadert ins Auge, da er bessen Angesicht plößlich wie mit Blut übergossen sah; seine Bangen glühten, seine Stirn schien heiß; von der Farbe bes Haares und ber Haut entdeckte man kaum einen Unterschied mehr. Dankmar's erster Gedanke war, da von dem Jäger Lasally angedeutet wurde, an sein Pferd. Er glaubte in der Verlegenheit, die er auf Hadert's Antlit bemerkte, als der junge fremde Herr, der wol nur Lasally sein konnte, erwähnt wurde,

bas Bugeständniß ber Befürchtungen zu finden, Die er feinem Bruber Siegbert geaußert hatte, ale biefer für Sadert's Chrlichkeit gutfagen wollte. Aufs allerheftigfte wurde er wieder von bem Gedanken ergriffen, bag julett biefer Sadert boch wol nur ein Gauner sein möchte, ber fich ihm noch zu irgend einem bofen 3wed angeschloffen hatte. Und bennoch fühlte er Mitleib mit ihm. Der Nachtwandler ftand wieder vor ihm; ber mufte schauerliche Eindruck, wie Sadert mit halb herabgefallenen Rleibern, mit Strob und Seu im Saar, mit offenem Semb, in ber Sand bie verlöschende Laterne vor ihm ftanb und Schlurd por Entfeten bas Wort ausstieß, bas ihn wedte! Die Erinnerung an biefen Anblid trat ihm fo machtig in biefem Augenblide vor bie Seele, bag er faft erschraf, Sadert möchte eben wieber in einen abnli= den Buftand verfallen. Denn er bemerkte, bag Sadert wie in Gedanken verloren gur Thur hinausging, gebulbig ben ichon gur weitern Reise gerufteten Gaul bediente, gedulbig die Beitsche ergriff und, als wußte er es nicht, vorn auf bem Bode fag. Alles Das hatte er mechanisch, ohne leberlegung gethan. Seine Absicht, in ber Nahe von Sohenberg Jebes zu vermeiben, mas feine Citelfeit in ein falfches Licht ftellen fonnte, hatte er in biefer traumerischen Abmefenheit gang vergeffen, und Dankmar ftand und ftaunte, biefen Zustand fill beobachtenb.

Das ift bem Menschen? bachte er.

Der angebliche Tischler hatte sich inzwischen brausen mit bem Jäger noch einige Augenblicke unterhalten und bann seinen leichten Ranzen geholt. Er wollte ben weitern Weg zu Fuß machen und verabsschiedete sich von Dankmarn. Dieser hielt ihn aber zuruck und sagte:

Wir haben jest nur noch brei Stunden bis Hohenberg zu fahren; es hat inzwischen geregnet, der Weg ist zu feucht für Ihre dunnen eleganten Stiefel. Bleiben Sie bei uns!

Der Fremde stieg nachgebend ein, Dankmar bezahlte für sich und Hadert die Rechnung, folgte bann in den Wagen und rief: Fort! Hadert schien nicht zu wissen, wo er war, sondern gab sich willenlos dem Thiere preis, das im raschen Trabe weiterfuhr.

Der Regen hatte in ber That mit einem einzigen und gewaltig starken Erguß die Natur erfrischt. Wie erhob sich Baum und Blatt, wie blidte der Grashalm so gekräftigt zu der Sonne auf, die hier und da schon aus den grauen, sich zertheilenden Wolken wieder hervordrach! Auch die Gegend nahm jest einen viel gefälligern Charakter an. Die großen Flächen hör-

ken auf. Der Boben hob sich wellenförmig, am Rande des Horizonts stiegen schon die blauen Conturen einer nicht hohen, aber anmuthig gesormten Bergsette empor. Hier und da verrieth sich ein hinter Büschen geborgenes Dorf durch seine Kirchthurmsspise. Der Weg war mit Obstdäumen besetz, die Aepsel und Birnen in reicher Ernte versprachen. Auf den Feldern war fast überall schon die Frucht geborgen, sodaß man mit dem Blicke weithin ausschweisen und die Krümmungen kleiner Bäche verfolgen konnte, die den Boden fruchtbar bewässerten und die Gegend lebendiger machten.

Der Fremde betrachtete bie Flur mit einem ernsten, finnenden Blid.

Es ist meine Heimat, sagte er. Ich bin in diesen Thälern geboren. Früh schon verließ ich sie und boch kenn' ich jedes Dorf, jede Anhöhe wieder.

Wie traurig, sagte Dankmar, daß so schöne Besstungen von einem leichtsinnigen, weltlustigen Herrn verschleudert wurden! Die Bauern haben sicher die Bortheile der neuen Zeit hier wahrgenommen, sie haben sicher die Laudemien und Gefälle abgekauft. Bielleicht ist die Summe, die dadurch auf einem Brete gezahlt wurde, für den künftigen Unterhalt des Prins

zen Egon ausgesetzt, bas Einzige, was ihm sein Bater zu erben mag hinterlassen können. Die übrigen
gewöhnlichen Abgaben von Grund und Boden laufen
ohne Zweisel in die Kasse ber Gläubiger, die in den
jetigen schlimmen Zeiten wol sich vergebens nach
einem reichen Capitalisten umsehen, der hier das ganze
Besithum mit Activen und Passiven übernimmt!

Es ift wenig Seil noch auf Grund und Boben, fagte ber Begleiter trube gestimmt. Die Maffe ber Laften brudt zu fehr. Wo ber Staat etwas gewinnen will, benft er immer gleich an bas Erbreich und Den, ber es anbaut. Immer ben Zollstab an bie Erbe gelegt! Warum nicht an ben Sandel? Die Raufleute, Die jest Die Welt regieren, wiffen fich au ichonen. Da fie meift von ben Sandwerfern leben, fo ichugen fie allenfalls biefe noch eine Beitlang und auch mit Recht. Weil aber bem gefräßigen mobernen Staate bie Mittel ber Erifteng immer fnapper werden muffen, fo fagen bie regierenden Raufleute und Borfenmenschen: Saltet Euch an Grund und Boben! Grund und Boben find ewig! Belde Ungerechtigfeit aber! Es ift mahr, bie alten ariftofratischen Regierungen haben es möglich gemacht, baß Grund und Boben bei ben großen Unsprüchen Fiscus an die Staatsfrafte oft fteuerfrei burchichlupften und meist mit einem blauen Auge davonkamen. Es ist wahr, daß der Grund und Boden in den Kaztastern oft falsch veranschlagt ist. Allein diese relativen Bortheile sind im Preise von Grund und Boden schon mit angeschlagen, und wie ich jest zwei mal mehr Steuern geben soll, so vergist man, daß ich das Gut nur in der Boraussesung kauste, daß es beim Alten bleiben sollte und nur einfach zu zahlen hätte.

3ch fenne biefe Streitfrage, bemerfte Dankmar; aber ich weiß nicht, ob man es nicht barauf konnte ankommen laffen, einmal ber Ariftofratie bes Grunds besites die nothwendigen Folgen ihrer alten Regierungemethode fühlbar ju machen. Man fpricht von ber Nothwendigfeit bes isolirten Reichthums. Ich fann fie in biefem Sinne nicht anerkennen. Die gefährlichfte Aristofratie bleibt die bes Blutes, wenn fie fich auf einen großen und möglichst ungehemmt verwalteten Grundbesit ftutt. So lange wir, aufrichtig geftanden, bas Abelsinftitut behalten, feb' ich fein Beil für die Menschheit. Der Abel ift hier und ba zuweilen liberal aufgetreten und hat fich bem Bolfe angeschlossen; aber wie felten biese Ausnahmen! 3ch anerfenne ben Unterschied ber Menschen, ben bie verschiebenen Stufen ber Bilbung und auch bes Besites

mitsichbringen, aber einen durch die Geburt, durch Ramen, durch Ahnen begrundeten Unterschied follte die Aufflärung nicht mehr dulden.

3ch theile Ihre Anficht in gewiffem Sinne, erwiberte ber Frembe. Richt bag ich ben Abel ausrotten will; benn ich halte Das für unmöglich; ich halte bie Umwandelung eines berühmten Gefchlechts in eine einfache burgerliche Familie höchstens fur eine tomifche Episobe ber Geschichte, bie nur auf furze Beit möglich ift. Aber man foll erftens die Ueberwuches rung bes Abels befchneiben burch bas Erftgeburtsrecht und zweitens ben Rachwuchs bes Abels ebler anpflanzen als es unfere Fürften thun. Den Abel für Beld ertheilen ober fur hochft zweifelhafte bureaufratische Berbienfte, Das ift eine tägliche Berabfegung beffelben Institute, auf bas fich boch bie feubale Monarchie fo gern ftugen mochte. Der Abel an fich tann nicht verbächtig fein. Man verbächtigt ihn nur bem Bolfe durch bie Art, wie man neuen Abel macht. In jedem Bald und jeder guten Balbhutung herricht ein natürliches Suftem bes Nachwuch= fes; nur beim Abel hat man biefes Nachwuchssuftem nie beobachtet und beshalb fant bie Achtung vor bemfelben.

Das ift eben bas Wort, bas ich verbannen möchte,

rief Dankmar; Achtung bes Abels! Wozu eine Rafte von Menschen, die fich eines Vorrechts vor Anbern berühmt! Der Staat ichafft bie Borrechte vor bem Befet ab. Das ift mahr. Der Burgerliche fann alle Rechte genießen wie ber Abelige. Go heißt es in ben Befegbüchern! Und boch bleibt biefe fonberbare geheime Berbindung unter ben Abeligen. Es bleibt diefer geschloffene Bund, ber fich immer wieder mit feinen Maximen hervordrangt, wenn ihn auch noch soviel Revolutionen gurudgeworfen haben. Sie wollen ben Abel vermindern burch englisches Erftgeburterecht und beffer anpflanzen burch Abelserhebungen wahrscheinlich an einen tapfern Rrieger, einen geschickten Arbeiter, einen gludlichen Erfinder. Aber die Nachkommen ber Lettern werden ebenfo Ariftofraten werden, wie es die Nachfommen ber weiland ju Rittern geschlagenen Anappen und Raufleute wurben. Es ift eben ein Inftitut, bas ewig auf die Begetation ber Freiheit wie Mehlthau fich ansegen und fie verberben wirb.

Die Französische Revolution hat den Abel abgeschafft, sagte der Gefährte, und er ist wiedergekommen. Napoleon hat ihn noch mit seinen geadelten Corporalen vermehrt, und die jetisgen Börsenmäkler ließen sich mit Freuden abeln,

wenn fie nicht fürchteten, fich lächerlich zu machen. . . .

D, so wünscht' ich, wallte Dankmar halb zornig halb lachend auf: baß einmal eine kleine Sündflut kame und bieses närrische Menschengeschlecht wenigstens partiell verschlänge! Es ift nichts mit ihm anzusangen.

Das Gefprady ging jest über leichte Dinge bin und wedte Sadert enblich aus ber Betaubung, in bie er fo plöglich verfallen war. Jest erft schien er fich zu besinnen, bag er wieder als Ruticher galt. Er wurde über biefe unwillfommene Entbedung unruhig, blidte balb gur Seite, balb hinterwarts, mag ben Fremden balb mit einem wuthenden Blid, balb begann er etwas an bem Riemzeug und ber Beitsche ju bandeln und ju fnupfen, bis er ploglich gang ftill hielt. Auf ein ftartes Run? bas ihm Dantmar zurief, hieb er zwar wieder gewaltig auf bas ermudete Thier, bem die allmälige Annaherung an Sohenberg ebenso noththat, wie bem immer unruhiger und gereigter werbenben Dankmar, aber Diefer wußte nun in ber That nicht mehr, weffen er sich noch Alles von Hadert zu versehen und worauf er sich gu ruften hatte. . . . .

Es war schon vier Uhr. Die Sonne lachte wieder

freudig vom Himmel. Alle Wolfen hatten ihn verslassen. Das schönste Ultramarin erquickte das Auge, wenn man empor, das lachendste Grün der Wiesen und Büsche, wenn man zur Seite blickte. Die Gegend wurde immer reizender. Nach jeder Anhöhe, die das müde Roß erklimmte, öffnete sich ein immer liebliches res Thal. Die Begetation, statt gebirgig zu werden, wurde eher süblicher. Rastaniens, Ahorns und Nußebäume standen auf kleinen Anhöhen am Wege neben Kirchen und Pachthösen. Der weiße Flieder, der sich traulich an Ställe und Scheunen schmiegte und jeder versallenen Mauer einen malerischen Reiz verlieh, konnte wol den Fremden bewegen, auszurusen:

Wie erinnern mich diese weißblühenden Gebüsche an das südliche Frankreich, wo es freilich der Feigensbaum ist, der mit seinen großen Blättern, seinen las byrinthischen Ranken und den versteckten grünen Früchsten sich so an jede nachte Felsens und jede kahle Mauerwand lehnt, sie verschönernd durch seine trausliche Ansiedelung!

Bor ben Reisenden lag bann auch endlich auf eine Stunde Weges entlegen bas Schloß Hohenberg. Schon lange konnten sie bas im Geschmack ber ersten Halfte bes vorigen Jahrhunderts errichtete stattliche Gebäude unterscheiben. Je naher sie biesem ihrem

gemeinschaftlichen Reiseziele kamen, besto unruhiger wurde Hadert, besto heftiger seine Antworten, besto ungeduldiger bas Seufzen, bas ihm zuweilen entstuhr. Er wandte sich jest wieder zu Dankmarn und außerte:

Bis hierher, herr! Fahren Gie jest!

Dankmar beherrichte fich und erwiberte:

Bis ich bie Cigarre fertiggeraucht habe!

Die Aussicht auf bas Schloß verschwanb. Man war in einem anmuthigen Buchenwalbe, ber fich bis nach Bleffen hinzuziehen ichien. Welch frisches Laub! Welche gauberhaften Lichter, wenn die Baumgattungen abwechselten und Tannen fich an Birfen reihten, um gemeinschaftlich bann die Buchengruppen zuweilen gu unterbrechen! Belder Smaragbidimmer, wenn grunbe= wachsene Blate zwischeninnelagen und von ber Sonne beschienen wurden, die schon großer Deffnungen beburfte, um mit ihren fich fentenben Strahlen hier burchzudringen! Da sprangen ja noch Rehe erschreckt von ihrem grunen Lager unter einem großen freistehenben Eichbaum auf! Es mußte mit bes Jagers Rummer über bie ausgeschoffene Belebung biefer Balber nicht fo fchlimm fteben.

Der Fremde war im Anblid biefes stillen Friedens wie verloren.

In dem Augenblide hörten fie in ber Ferne Pferbegetrappel. Sadert fpringt auf. Man fieht einen Bug von etwa funf Reitern babertraben, in ber Mitte eine Dame, wie man an bem in ber Luft fliegenden blauen Schleier erfannte. Sadert wirft Beitsche und Bugel fort, fpringt vom Sit, ichieft wie befeffen über ben Chaussegraben und ift im Ru im Wald verschwunden. Der Gaul, erschredt von ber heransprengenden Cavalcabe, baumt fich. Die Zügel schleifen schon an ber Erbe. Dankmar wirft eiligst bie Cigarre fort. Der Frembe halt ihn, bamit er nicht hinausspringt. In bem Augenblick jagt bie Dame mit ihren Begleitern, an beren Spige Dankmar ben Stallmeifter Lafally erfannte, vorüber. Es war Dies ein Glud fur ben befcheibenen Ginfpanner; benn bem ftutigen Gaul murbe bie Gelegenheit jum Durchgeben genommen. Die Cavalcabe nahm fie im Borbeireiten in die Mitte. Die Dame lachte vielleicht über die fomischen Capriolen bes augelfreien Thieres und die verlegene Besorgniß ber beiben Männer. Mit einem Sprung war Dankmar, als ber Gaul gludlicherweise ftand, hinaus und griff nach bem Zügel. Mit Berwunschungen gegen ben Betrüger, ber fie bier fo plöglich im Stich gelaffen und ihm auch bie Gelegenheit genommen hatte, bie Dame ju firiren, bieb er auf bas erschreckte Thier ju und ohne fich weiter um Sadert's Rudfehr ju be= fummern, jagte er auf und bavon.

Was hatte nur ber tolle Mensch? fragte ber Frembe, über bas Zusammentreffen aller bieser Borsfälle erstaunt.

Ich sehe, er ift verrückt, antwortete Dankmar.

Ich glaubte biefe Eigenschaft ichon langft an ihm bemerkt zu haben.

Es erleichterte Dankmarn, seinem Begleiter zu erzählen, wie er an diesen Gesellen gekommen wäre. Als er dabei einen Bericht über den eigentlichen Zweck seiner Reise erstattete und den Schrein erwähnte, ben er in Hohenberg verloren und dort suchen wollte, unterbrach ihn der Fremde mit den Worten:

Einen Schrein? Etwa von brei Fuß Lange? Wie? fragte Dankmar gespannt; allerbings . . . etwa brei Ruß Lange . . .

Eiferne Banber an bem Dedel?

Bohl! Und am Boben . . .

3mei Fuß breit mit ausgefelgten Ranbern?

Zierlich geschnist . . .

Auf bem Dedel in erhabener Solzarbeit ein Rreuz . . .

himmel, wo haben Sie biesen Schrein gesehen? Er ift es!

Wo hab' ich ihn gesehen! fragte sich ber Frembe

felbst. Besinn' ich mich wol, wo mir noch gestern biefer Schrein auffiel!

Ich beschwöre Sie, rief Dankmar, forschen Sie in Ihrem Gebächtniß. Die wichtigsten Angelegenheiten fnupfen sich fur mich an biefen Schrein.

Das Kreuz hatte nicht bie gewöhnliche langliche Form ber Kirche . . .

Doch! boch!

Es war ein Malteferfreug!

Alehnlich!

Ganz recht! Es war ein Kreuz an ben Enben mit kleeblatiformigen Rundungen.

Das ift er!

Dankmar war wie auf glühenden Kohlen. Das Bferd hielt er an, da der Fremde ohnehin gewünscht hatte, aussteigen und nach Plessen einen Seitenweg einschlagen zu dürfen. Endlich, als Dankmar fast frampshaft und erwartungsvoll des Fremden Hand ergriffen hatte, rief Dieser aus:

Ich weiß es. Den Schrein fah ich gestern Abend im Hofe bes Heibekrugs auf Schlurd's Wagen.

Auf Schlurch's ...? wiederholte Dankmar und ftodte. Auf Schlurch's Wagen, versicherte ber Frembe, ber sich ihm in diesem Augenblick in einen Boten bes

himmels verwandelte; es war nach vier Uhr. Es

bammerte aber noch fternhell, als ich im Seibefrug ankam. Anfangs wollt' ich bie Racht benugen und nach einer Erfrischung weiterwandern. Da fah ich im Sof einen Reisewagen fteben, leicht bepadt, elegant. Der Rutscher gundete die beiden Laternen an, als wollte er weiterfahren. Der Wagenschlag hatte eine Chiffre, die mich fesselte. Ich blieb in der Rabe fteben. Ich fah bem Rutscher zu, wie er die Laternen befestigte. Dann ordnete er an feinem Fuhrwert Dies und Jenes. Unter feinem Site hatte fich in einer bort befindlichen Bache Stroh gelodert. Er riß es vollends ab und rief ben Sausfnecht um neues an. Ginen in ber Bache liegenden Gegenstand fcbien er frifch emballiren zu wollen. Bei ber Gelegenheit fah ich beutlich jenen Schrein, ber mir wegen feiner alterthümlichen Form und bes auf ihm fehr zierlich angebrachten Kreuzes, ba ber Dedel jur Geite lag, auffiel. Ich wurde mich an bem Wagen nicht folange verweilt haben, wenn mir nicht bas verwischte fürftlich Sohenberg'iche Wappen an bem Schlage und bas frisch und lebhaft barunter aufgetragene F. G. aufgefallen ware. 3ch fragte, wem die Ralesche gehörte. Es hieß: Dem Justigrath Schlurd. Ein lebhaftes Intereffe, bas ich an biefem Namen nehmen muß, veranlaßte mich zu bleiben und hinaufzusteigen in ben Saal, wo Sie mich später fanden. Unten rief mich der Kutscher, ein brutaler Mensch, als ich ihm zusah, wie er den Schrein mit frischem Stroh umwand, mit groben Worten an. Ich gedachte meiner Blouse, blieb demuthig und machte die Bekanntschaft Schlurck's, der mir für mein Leben ebenso wichtig ist, als er es jest vielleicht auch Ihnen werden kann.

Und auf weffen Zeugniß, fragte Dankmar im Ausbruch feiner jubelnden Freude, auf wessen Ramen kann ich mich berufen, wenn ich von Schlurck mein Eigenihum zuruckfodern werde?

Muß Dies fein? fagte ber Frembe zögernd und flieg von dem Wagen herab, mahrend Dankmar bie Zügel ftark, aber auch ben Fremben fanft festhielt.

Daß Sie der Tischler nicht sind, sagte er dabei, der Tischler, für den Sie sich ausgaben, ist gewiß. Sie müssen mir das Zengniß ausstellen, daß ich discret war und nicht in Ihr Geheimnis brang. Aber jeht durch Ihre mir ewig dankenswerthe Entdeckung wird es mir zur Pflicht, Sie um Ihren Namen zu bitten; denn ich weiß nicht, es ist mir, als wenn ich mit dem Finder nicht leichten Kauf haben werde. Schlurck ist ein Mann, der mir vorkommt, als könnte man ohne Zengen und Proces kein vor seinen Augen verlorenes Taschentuch wiedererhalten.

Die Ritter vom Geifte. I.

Wie der Fremde noch zögerte und mit verlegenem Lächeln sich wegen seines Geheimnisses entschuldigen zu wollen schien, griff Dankmar, der nicht ohne Grund bas Beispiel vom Taschentuche gewählt hatte, rasch in seinen Frack und langte bas dem Fremden gehörende Tuch hervor:

Sier! fagte er, biefer Berluft muß uns nahers bringen.

Mein Taschentuch! bemerkte ber Frembe.

Ihr Taschentuch? Wirklich bas Ihrige? Das einsgestidte Zeichen . . . bie Krone? E. und die Jahl 100? Wohlan, mein Herr! Ich will Ihnen bas Geständniß erleichtern. Tauschen wir unsere Karten?

Damit zog Dankmar sein Portefeuille hervor und überreichte bem Fremben feine Karte.

Dankmar Wildungen, sagte er, indem der Fremde seine Karte las; Dankmar Wildungen, ein obscurer, junger Mensch, Prätendent des Glück, wo er es sindet, ein junger Jurist, Bürger kommender Jahr-hunderte, ein Posa, den König Philipp mit dem entschuldigenden Titel: Sonderbarer Schwärmer! entslassen haben würde, wenn er gerade in der Laune gewesen wäre, einmal von seinen Autosdasse sich ausszuruhen.

Run benn, Sie junger, lieber Malteser! fagte ber

Fremde, so will ich Ihr Carlos sein; unter der Bestingung, daß Sie feierlichst geloben, mich nicht zu kennen, wo Sie mir hier auch in und um Hohenberg begegnen werden. . . .

Mein Chrenwort genügt! fagte Dankmar mit ernftem Nachdrud.

Laffen Sie und Freunde bleiben, fuhr ber Fremde fort. Ihre Offenheit kam aus edlem Herzen. Der Menschheit kann eine Zeit nicht verloren gehen, wo noch solche Flammen lobern wie in Ihrem Herzen, selbst wenn sie sich und Ihre Träume verzehren sollten. Aber nochmals . . .

Schwören soll ich? sagte Dankmar lächelnb. Bos bei wunschen Sie?

Der Fremde schüttelte ben Kopf. Er hatte ein elegantes Porteseuille geöffnet, Dankmar's Karte hineingelegt und die seine hervorgezogen. Er überreichte sie Dankmarn mit einem herzlichen Händedruck, klopste, wie zum Abschiede und Dank dem Gaul ein paar mal auf den schweißgebadeten Rücken und verschwand dann rasch hinter einem ganz in der Nähe besindlichen Gebüsch, von dem sich nach Plessen zu ein kleiner Fußweg durch die Wiesen schlängelte.

Als Dankmar, unendlich glüdlich über bie vorläufige Beruhigung wegen seines ihm so werthvollen Berlustes, vorzog, nun erst am Fuß des Schlosses Johenberg über Nacht auszuruhen, bis er zu der ihn jest magnetisch wieder zurückziehenden Hauptstadt umkehrte und er dann in leichtem Trabe nach dem unter dem Schlosse Hohenberg friedlich von der Abendsonne beleuchteten Flecken hinabsuhr, las er auf der Karte einen Namen, der ihn nach Allem, was er seither auf dieser Reise selbst ersahren und von Andern erzählt besommen hatte, auf das angenehmste überraschen mußte. Die Bisitenkarte lautete ganz einsach: Le Prince Egon de Hohenberg. 7 Rue d'Autenil.

## Zehntes Capitel. Der Gläubiger vom Throne.

Das Schloß Sohenberg liegt auf bem erften Borfprung eines allmälig oberhalb bes Fledens Bleffen fich erhebenden, unten mit Wiefen, oben mit Tannenmalbern bebedten nicht unansehnlichen Bergrudens. In einem etwas fchnorfelhaften Stile gebaut, befteht es aus einem breiftodigen Sauptgebaube mit zwei fast gleich hoben hervorspringenden Seitenflügeln. Beibe Rlanken find vorn burch ein etwas vermahr= loftes, aber einft funftvoll aus getriebenem Gifen verfertigtes Gitter verbunden. Das fürftlich Sohen= berg'iche Wayven aus verwittertem Canbstein gehauen, ziert oberhalb bes Säulenportals bie Spige ber über ben Genftern mit behelmten Romertopfen gezierten Sauptfront. 3m untern Stod geben bie Fenster wie Thuren auf ben gepflasterten schattigen Sof, ben in ichoneren Tagen Drangenbaume gierten

in großen buntgestrichenen Kübeln. Nach dieser durch große grüne Holzialousieen noch gehobenen sehr stattlichen Vorderseite ist der emporgehende Kußweg unsmittelbar von der Kirche und dem Pfarrhause zu Plessen her ziemlich steil. Sanfter aber dacht sich nach hinten der Berg so abwärts, daß man von dorther mit einem Umweg, der gleichsalls an der Vorderfront mündet, auch zu Wagen sehr bequem in dies einsache würdige Schloß gelangen kann.

In ben Zeiten ber Fürstin Amanda, besonders als fie burch ihren religiofen Sang noch nicht zu fehr gur Berachtung ber Beltfreuben verleitet war, übertraf bie hintere Seite bes Schloffes noch die ftolge vordere beiweitem an traulicher Bohnlichfeit. Dort fchloß fich bem Bau unmittelbar ein funftvoller Garten an. Die Fenfter bes Erbgeschosses waren im Sommer geöffnet und führten unmittelbar aus etwas fteif gegipsten und bemalten, aber boch anmuthigen Galen ins Freie. An ben Kenstern, wo große hellgrune Borhange sich nieberfenkten, wohnte die Fürstin im Sommer felbft und hatte um fich ben gangen Reichthum von Erinnerungen und Undenfen, die fie fo fehr liebte, ausgebreitet. Damals ftanden in bem von einem platschernden Springbrunnen heiter belebten fchattigen Quabrat bes hintern Sofs und befonders an ber Spite bes einen Flugels

(wahrend an bem anbern fich einige unerlagliche Wirthschaftsgebaube anlehnten) fleine gefällige Statuen auf gierlichen Boftamenten. Gin wohlunterhaltenes grunes Bed zeigte an, bag hier bie ftille trauliche Gartenwelt ber Besiterin begann, ju ber bie Abende und Morgens geöffneten Fenfter biefes Flugels unmittelbar ben Gintritt erlaubten. Auf leichten, vom Regen zwar verwitterten, aber boch bequem ebes nen Steinftufen fam man, mahrend fich links am fleinen Anbau ber Fahrweg hinunterschlängelte, rechts in biefen wohlgehaltenen, terraffenformig fich abdachenben Garten, von bem aus bem Baffin bes obern Springbrunnens herab ein funftlicher Wafferfall fich in immer behendern Sprungen bis in bas Bachlein ergoß, von bem die pleffener Mühlen getrieben murben, bie liebliche, baumbeschattete Illa, Die aus bem Illagrunde herunterhupfte. Diese Welt war fcon. Die Natur bot ber nachhelfenben Runft bie Sand, um fie liebevoll anfichzuziehen. Bahrend ringe bie Berge fdweigfam und feierlich herniederblidten, aus ber Ferne Gloden läuteten, die Rube auf ben grunen Wiesenabhangen am Fuße ber Berge weibeten, war auch bas Rachste bier innig und bas Berg erhebenb. Diefe nahere Umgebung bes Schloffes war halb ein Bart, halb ein Garten. Man hatte Das, mas bie

Ratur bot, nur geordnet und gur Unterlage ber Runft gemacht. Da ftanben Beete von ftolgen Fenerlilien und violetten Bris bicht unter einem Gebufch von Sangeweiben, bas man nicht erft zu pflanzen nothig gehabt hatte. Da fchimmerten weiße Birten neben Rofen ober biefe rankten fich freigelaffen an eine ein= fam stehende Tanne empor und umschlangen ben trauernben Winterbaum fo gartlich, ale wollten fie ihn tröftend erheitern mit buftenber Frühlingsumar-Dann fam jum Ausruhen und Genießen gleich eine fteinerne Bant bicht unter bem Schatten einer Sollunderhede, die in fich felbst einen artigen Berfted barg, wenn man nur in ben bicht gufammengewachsenen Zweigen genauer forschen wollte und ben Eingang ba suchen, wo man ihn am wenigsten vermuthete. Jest lag auf ber Steinbant freilich Moos und Berwitterung. Die Spuren bes letten Regens blieben tagelang in bem Geftein, bis fie verbufteten ober eingesogen waren. Aber man fand boch auch neuere, grungeftrichene holgerne Ruheplage. Bu ben Felbern und Wiesen abwarts bin, bie bann wieber ju bem höhern und walbumfranzten Gebirge hinauf fich lehnten, behnte fich ber Garten in die Breite, aber noch immer ebenso traulich wie oben auf ben fich allmälig abbachenben Terraffen. Da lag bas von wilbem Wein gang eingehüllte Saus bes Gartners, lagen Treibhaufer, Ställe, Remifen, aber Alles verftedt burch forgfam gepflegte Anpflanzungen. Gine Mauer, bann und wann von einem Graben ober einem alten Gitterwerf unterbrochen, umzog bier bie gange Befigung. Freilich entbedte man gerabe auch hier bie meiften Spuren bes Berfalls. Gin Bafferbaffin, eine ehemals gewiß luftig und schwathaft genug belebt gewesene Bolière mit jest burchbrochenem Drahtgitter und ausgeflogenem Befieder, fleine Pavillone, Boftamente, auf benen Götter ftanden, die wol fcon in ben lets= ten Zeiten ber Fürstin Umanba verschwanden, alles Das hatte fein früheres Leben verloren und ftand wie mußige Denkmale bes Bergeffens ba. Aber befonbers gefällig ift boch noch immer ein kleiner Tempel am Rande ber Grengmauer, von bem aus man bie Aussicht halb in bie Thalebene, halb in bas Gebirge genoß, bas hier ein Echo wiebergab. Um fich mit bem ursprunglich heidnisch gebachten Bau biefes Tempels zu verföhnen, hatte die Fürstin, die ihn liebte, ein ichones, noch wie neu ftrahlendes golbenes Rreug auf ber runden Ruppel errichten laffen. Sier, ergahlte man, hatte fie ftundenlang gefeffen und bie Gruße ber Borübergehenden entgegengenommen und meift mit einem gewiffen ftrengen Ernft erwibert, als

wollte fie Jebem tief hinunter in ben Grund ber Seele bliden und fragen: Bift bu auch nicht etwa bir felbft gerecht, ober fühlft bu, bag bu nur burch bie Bnabe Gottes lebft? Sier hatte fie Greife, Danner, Frauen, Rinber angehalten, nach ihren Schidfalen, Bunfchen und Soffnungen befragt und fie oft mit Unterftugungen, immer aber mit einem Fingerzeige auf ben Erlofer, ber Alles jum Beften fehren wurde, entlaffen. Dabei las fie meiftens ein Buch ihres gewählten Geichmade, blidte über bie Gitter bes Tempele jum buftern Balbe hinüber, wo bie Ulla aus ben grunen Berglehnen hervorbrach, ließ die alte Brigitte binter fich plaubern, nahm bes alten Binfler Berichte über bie Bartenanlagen entgegen und hob fich boch, obgleich fie bei noch nicht funfzig Jahren fehr frant war, immer höflich empor, wenn ber Bfarrer, Guibo Stromer, ihr täglicher Umgang, gur gewohnten Stunde eintraf. Als fie unter biefem burch bas golbene Kreuz entsundigten heibnischen Tempel nicht mehr figen, bie Borübergehenben nicht mehr grußen und im Serrn ermahnen fonnte, nahte fich ihr Ende auch in rafchen, von bem brüben in Randhartingen wohnenden Doctor Reinid nicht mehr abzulenkenben Schritten.

Sier, in ber Rahe biefes nun heute vom Abend- lichte befonders ichon angestrahlten Tempels, erblidte

man noch bie meifte Bflege ber im Gangen verfallenen und vernachlässigten Besitung. Der alte Bart ner Winfler, ber für einen Gartner galt, weil ibn Die Fürstin in ben Zeiten, wo icon ihr Ginn fur bie geschmudten Schönheiten ber Ratur zu ersterben anfing, für einen Gartner nehmen wollte, ber alte Bintler, fonft nur in jungen Tagen ihr Kammerbiener (in ben Tagen ber Soffahrt, wie fie fie nannte), hatte ben Gartenrechen in ber Sand und jog mit Bittern und faum fich aufrechthaltend im Sande bie fleinen Striche, Die hier Bflege und Ordnung bedeuten follten. Die alte Brigitte, fonft bie allgewaltige Beichließerin bes Saufes, fah ihm, auf einer Bant figenb, ju und feufzte einmal über bas andere. Gie wehflagten, was ihnen Beiden die nachfte Bufunft bringen wurde. Noch war Brigitte fcmarz gefleibet, noch trug sie die Trauerfleider über die vor zwei Jahren heimgegangene Bebieterin, bie ihr testamentarifc angefertigt wurden, tropbem, baß es an folchen bufterfarbenen Rleibern im Rachlaß ber Fürstin nicht fehlte. . . Die Trauer follte echt fein und aus ber Fulle bes Bergens fliegen. . . Der alte Bintler aber nahm fich in feiner hellblau-rothen Sohenberg'schen Livree schon recht abgeschabt und vertommen aus.

Gott walt' es, fagte die alte Brigitte; ber Herr hat die Haare auf unserm Haupte gezählt. . . .

Der schon etwas findisch gewordene Gartner entblogte seinen fahlen Scheitel, auf bem feine Haare mehr ftanden, und meinte auch:

Ja, ja; er hat die Haare auf unserm Haupte ges gahlt . . . und kein Sperling fallt vom Dache ohne seinen Willen; sette er hinzu.

In diefer Beife hatten bie Dienstleute ber Fürstin Umanda fich auszudruden gelernt.

Wenn sie uns hinausstoßen, begann Brigitte mit praktischer Anwendung. . . . Bas thun wir? Wer nimmt uns arme Sunder auf?

Der Herr wird ihre Herzen lenken, meinte ber alte Gartner. Und ber Pring wird's nicht geschehen laffen. . . .

Ich hab' ihn auf meinen Anieen geschautelt . . . er wird's aber vergeffen haben. . . .

Er wird's nicht vergeffen haben. . . .

Als er vor sechs Jahren noch einmal ba war, sah er uns nicht mehr an. . . .

Sah er uns nicht mehr an . . .

Er war noch zu jung. . . .

War noch zu jung . .

Sein Berg lag noch im Argen. . . .

Es lag im Argen. . . .

Die Fürstin fah's wohl. . . . .

Die sah's wohl . . . .

Und fie weinte barüber. . . .

Der alte Winkler bestätigte alle biese rhapsobischen Bemerkungen und weinte auch, als Brigitte bie Schurze nahm, um sich bas Auge zu trodnen.

Aber die Fürstin sagte doch, fuhr dann nachdentlicher die alte Beschließerin fort, sagte doch: Auch seine Stunde wird schlagen. . . .

Sie wird schlagen . . .

Und die Erleuchtung fommt von oben!

Rommt von oben! wiederholte Binkler und harkte wieder und fügte sich wieder in Geduld und übersließ wie immer die praktische Seite ihrer Berhaltnisse ber geisteskräftigern Brigitte.

Wie die alten Diener des Hohenberg'schen Hauses, für die der verstorbene Fürst, der berühmte Generalfeldmarschall Waldemar von Hohenberg, wenig
gesorgt zu haben schien, noch so ihre bangen Sorgen
aussprachen, welche Zukunft ihnen bei dem rathlosen
Zustande der Verwaltung dieser schönen Besthungen
werden würde, redete sie plöslich ein langer, feingekleideter, mit steiser Haltung einherschreitender Herr an
und lächelte dabei mit einem sonderbaren Ausdruck.

Excellenz! riefen Beibe erschrocken aus einent Munde und wandten sich bestürzt um.

Der lange Herr nickte sehr gnädig und ging ruhig lustwandelnd auf dem frisch geharkten Wege, ihn mit seinen Fußstapfen vertretend, weiter.

Das ware eine Herrschaft für uns, fagte die alte Brigitte, als dieser lakonische Herr vorüber war und Winkler sich anschickte, wieder jene Kufstapfen zu überharken. . . . So vornehm, so apart! D die Zeit, da nur solche Menschen hier verkehrten! Ja, ja, Das ift eine Ercellenz!

Hochmuth kommt vor bem Falle! meinte Winkler. Er hatte eine Meinung geaußert, die jedoch hiersher nicht zu passen schien.

Wie so Hochmuth? meinte Brigitte, die in diefer selbständigen Antwort nicht viel Vernunft fand.

Als ber Alte schwieg, schüttelte sie ben Kopf und flüsterte vor sich bin:

Er wird recht schwach!

Der Gärtner hatte kaum die Fußstapfen des Mannes, den sie so ehrerbietig mit Ercellenz begrüßt hatten, ausgeglichen, als diese gemessene steife Figur wieder zurücksehrte. Brigitte stand wieder auf, knirte wieder, Winkler zog wieder sein Käppchen und Beide sagten wieder:

## Excelleng!

Der große zugeknöpfte Herr nickte herablassend mit dem kleinen Kopf, blieb, ohne etwas zu sagen, einen Augenblick stehen und entfernte sich mit einem Ausdruck, als wollte er äußern: Ich freue mich, daß ihr mir die Hochachtung erweist, die ihr meinem Stande schuldig seid! Doch sagte er nichts, sondern schwieg und lächelte.

Brigitte feste fich und ber geduldige Binfler hartte zum zweiten mal die Fußstapfen ber Excellenz aus. . . .

Wenn's nach mir ginge, meinte Brigitte, ich wunfchte, fo eine Ercellenz faufte bas Schloß. . . .

Rann man bas Schloß taufen? meinte Wintler, plöglich gang verdust.

Natürlich kann es Einer kaufen. Aber reich muß er fein, fuhr Brigitte fort, ohne auf die Narrheit der Winkler'schen Ginwurfe zu hören. Der war' es da! Sein Bedienter . . . ber Franz . . . hat's gesagt; die Meubles alle kauft er schon; aber für den König.

Fur ben König? bie Meubles? verwunderte sich Binkler und mit Recht.

Alle Schlöffer vom König hat ja bie Excelleng ba zu regieren, erflarte Brigitte.

Ber regiert bie Schlöffer? fragte Winkler.

Der ba! Und alle Garten! fuhr Brigitte fort.

Alle Schlöffer und Garten bes Königs und viele hundert Gartner und Gartnermadchen stehen unter ihm. . . .

Jest befam ber alte Mann einen Ginfall. Run fühlte er fich. Er glaubte mit feinem verwilderten Garten, ber boch fo fcon grun noch ausfah, ber boch foviel bunte Blumen noch trieb, eine Chre einzulegen, vielleicht Unerfennung, Beforderung zu finden. Aber bis ju bem Muth, Frau Brigitte aufzufodern, fich nach bes vornehmen Serrn, ben fie nur als Ercelleng fannten, Ramen ju erfundigen, bie 3bee auszuspreden, ob er nicht noch ein Blatchen im Staatsbienft offen hatte für eine alte gitternbe Bartnerhand, foweit reichte fein, wie man wol annehmen fann, burch die formelle Religionsubung und die spstematische Selbstbeschränkung verengter Horizont nicht, obschon ihm in ber That die Auszeichnung zutheilwurde, baß ber herablaffende vornehme herr jum britten male jurudfam, wieder ben geharften Weg gertrat, wieder fich eines beifälligen Nidens befleißigte, endlich aber body mit Rennermiene sich als ein mit Sprachwertzeugen begabter Sterblicher zeigte und bahin außerte, baß er gang furz und gar leise, gar leise bie Worte flufterte:

Schon geharft! Richtiger Strich Das! Seid's

braver Gartner! Renne Das! Schon gehartt! So fortgefahren! Brave alte Leute!

Brigitte bankte für sich und für ben alten Bintler, ber gang sprachlos vor Spannung baftand und bie leisen Worte nicht gehört hatte.

Ach, Ercellenz sind gar zu gnädig, ergriff sie, sich Muth fassend, rasch das Wort; gar zu gnädig gegen uns geringe Leute. Gott wird Ercellenz dafür lohenen, zeitlich und ewiglich, denn bei Dem da oben gilt kein Ansehen der Person. Aber wenn Ercellenz (die vorige Phrase choquirte weder ihn noch sie), wenn Ercellenz das ganze Schloß kausen sollten und nicht blos das Mobiliar der in Gott ruhenden Kürsstin, der ich funfzig Jahre treu gedient habe, wenn Ercellenz dann zwei alte Diener nicht verstoßen möchsten, die jeden Riegel hier im Schlosse kennen —

Schon geharft! Richtiger Strich! Braver Gartner! 3ch fenne Das!

Diese Worte waren Alles, was ber vornehme Herr, sie unterbrechend, als Antwort gab. Er lädelte babei sehr herablassend und ging, nachdem er Winkler und Brigitte auf die Schultern geflopft hatte, vorüber, ohne sich auf ein Dienstgesuch einzulassen, daß man ihm wahrscheinlich schriftlich einreichen mußte. Ein Gefühl, daß er ba Menschen zurüdließ, von

19

benen er mit vollem Rechte annehmen durfte, daß er sie außerordentlich glüdlich gemacht und durch seinen Beisall mit einer der angenehmsten Hoffnungen für ihre noch furze Lebenszeit erfüllt hatte, überkam ihn dabei wol mit einschmeichelndem Behagen, aber nur flüchtig, nur obenhin.

Dieser vornehme herr war nun, wie wir balb bestätigt erhalten werben, Ge. Ercelleng ber Berr Intendant fammtlicher foniglicher Schlöffer und Garten, eine im Lande wohlbefannte und gefürchtete Berfonlichfeit, ber wirfliche Geheimrath Rurt Benning Detlev von Sarber zu Sarberftein, zweiter Cohn jenes neunzigjährigen Obertribunalprafibenten, ber bei Tempelheide mit Unna von Sarber, ber Witwe feines erften Sohnes, in fo ftiller Burudgezogenheit lebte. Der neunzigjährige Sohepriefter ber Themis hatte befanntlich zwei Sohne; einen feurigen, hochft talentvollen, unternehmenden, aber fruh verftorbenen, ben Gatten eben jener Unna von Sarber, die Fran von Trompetta als ein fo feltenes Mufter ebler Beiblichfeit gerühmt hatte und nach Allem, was wir jest schon von ihr wissen, ein solches wol auch sein mußte. Der jungere bagegen war biefe fogenannte "junge Ercelleng von Sarber", Die nicht gang in die Richtung bes Barber'ichen Saufes paßte. Der alte Bater

war ein scharffinniger und fehr bedeutender Ropf, bem ber altere Sohn in jeber Binficht entsprach; ber Jungere bagegen, fruh etwas verwöhnt, wurde burch einen Bufall, ben ber Bater ewig bereute, fur ben Sof erzogen, war anfange Rammerpage, bann Rammerjunter, julest Rammerherr und hatte feine andere Bilbung fich angeeignet als bie, bie er auf Reifen mit bem verftorbenen Monarchen, bem Bater bes jest regierenden, fich fammeln fonnte. Es war burch bie Richtung, die ber Rammerherr Rurt henning Detlev von Sarber nahm, eine große Spannung zwischen Bater und Cohn eingetreten. Berührungen fanden feit Jahren zwischen ihnen nicht mehr ftatt und tonnten es um so weniger, als sich ber wunderliche alte Berr nur auf feine Gerechtigfeitsubung beschränfte. in frühern Jahren allenfalls noch nebenbei die Maurerei, bie er fehr liebte, eifrig trich, gegenwärtig aber auf feine fonderbaren pfnchologischen Studien über bie Thierfeele, die ihn von ben Menfchen gang abjog, fich beschränkte. Spotter bei Sofe, die ben fvater jum wirklichen Geheimrath und Intenbanten ber foniglichen Schlöffer avancirten Rammerherrn von Sarber nach feinem Beiftesgrabe fannten, behaupteten, baß fein Bater, als biefer fein Sohn von Reifen mit bem verftorbenen Landesfürften und be-

fonbere von einer mehrjährigen Abmefenheit in Paris aurudfehrte, gerabe burch bas Bieberfehen beffelben auf die 3bee gekommen ware, sich fünftig nur noch mit ben Beiftesanlagen ber Thiere ju beschäftigen. Chemalige Spotter behaupteten Das. Denn wie wir balb fehen werben, in ber Mahe bes gegenwartigen Berricherpaares burften fich folche Plaifanterien, Wortspiele und fleinen Frivolitäten nicht mehr hörbar maden. Rach anderer Berfion verbantte Senning von Sarber feine Stellung nicht ben Rundreifen mit bem verftorbenen Monarchen, fonbern bem eminenten Beifte feiner Gattin, bie zufälligerweife auch feine Schmagerin war. Die beiben Sarbers hatten Schweftern geheirathet, die geborenen Freifinnen Anna und Bauline von Marschalf. Wie Dem auch fein moge -Die Bufunft wird une über biefe in unfere Beschichte eingreifenden Berfonlichfeiten Aufflarung geben - wie Dem auch fein moge, Ge. Ercelleng ber Beheimrath von Sarber war auf bem Schloffe Sohenberg als Gläubiger vom Throne erschienen und hatte in ber That ben Befehl zu vollziehen, fich bas Mobiliar ber verftorbenen Fürstin Amanda vollständig anzueignen.

Fürst Walbemar von Hohenberg, ber Berftorbene, ju allen Zeiten Berfchwenber und gelbbedurftig, ver-

faufte nach einer Sinnebart, bie wir noch beutlicher werben fennen lernen, auf feinen Butern bas Gi unterm Suhne und wie bann auch bas Suhn bagu. fo auch fogar bie letten Erinnerungen an feine Battin. Bu biefem Schritt entschloß er fich einige Wochen vor feinem vor brei Monaten erfolgten Tobe. Wie bie Intendantur ber foniglichen Schloffer eigentlich barauf fam, fich fo gefliffentlich biefen Erwerb angueignen, war bem Publicum noch ein Rathfel. Ginen fabelten von einer munberbaren Ginrichtung. Die jedoch Unbere ganglich in Abrede ftellten. Riele fagten, die Ginrichtung ber Kurftin Umanda von Hohenberg mar zwar nicht fostbar, aber fie mar finnig und geschmadvoll. Sie liebte Rococomobeln, fagten die Ginen. Im Gegentheil berichtete Frau von Trompetta (und fie, bie ju ben Benigen gehörte, bie Sohenberg befucht und fich ber verschollenen frommen Fürstin manchmal erinnert hatten, fonnte es wiffen); im Gegentheil, ihre Bohn-, Schlaf- und Betzimmer waren gang in altdeutschem Geschmad gewesen: man fande bafelbst nur große Tifche und gewaltige Schränke mit gewundenen gugen und Saulen, Alles pechbraun ober rabenschwarz gebeigt; ausgezeichnet, geftand fie ju, find die Begenstände, die auf einem rings an ben Banden angebrachten zierlichen Solzsimse ftanden.

Da fabe man Schnibarbeiten von Elfenbein und Birichhorn, gugeiserne Crucifire, bas Abendmahl von Leonardo ba Binci aus Bachs boffirt, ein Meifterftud von einem tiroler Monche . . . . Ja! fügte bie Trompetta in ihrer Beise erregt hingu, und ber vielen Lithophanieen an ben Fenstern und all ber bunten Glasbehange nicht zu gebenfen, bie ihren Bimmern einen wahrhaft beiligen, bas Gemuth fanft gur Rube wiegenben Dammerschein gaben! Rach biefer Mittheilung ber Frau von Trompetta fam bann eine mufteriofe Schaltheit biefer Frau. Frau von Trompetta, behauptete man, hatte bei einer Aubieng, mo fie die Königin zur Theilnahme an einem neu von ihr begrundeten Rleinfinderbewahrinstitute aufgefobert, fich erlaubt, ber erlauchten hoben Dame eine folche Schilderung von Sobenberg zu entwerfen, daß biefe eine große Reigung faßte, bie Sinterlaffenschaft gu Man liebte ja bei Sofe bie Dammerungs= auftanbe. . . . Man hullte fich ja fo gern in biefe bunten Lichter bes Rathfelhaften und Uhnungsvollen ein. . . . Beneral Boland von ber Sahnenfeber, ber berühmte militairische Diplomat, hatte ja ben Sof und beffen Liebhabereien mit feinen Sammlungen von Glasmalereien, Elfenbeinschnigarbeiten, Sandfdriften gang in ber Gewalt und auch fur biefe 3bee, obgleich

fie vielleicht von ber ihm nicht febr jusagenden quedfilbernen Frau von Trompetta angeregt, von bem geiftreichen artiftifden Tonangeber, bem Brobfte Gelbs fattel, ben Boland wie alles lutherisch Rirchliche nicht gern ju uppig und breit auffommen ließ, unterftust war, lautete fein Botum boch burchaus empfehlend. Kur ben Leonardo ba Binci aus Bache hatte Boland fogar ichon einen Plat in ber Brivattunftfammer bes Ronigs, wo bereits mehre Runftwerfe ftanden, die Boland bei feinen Reifen burch öfterreichische Rlöfter gesammelt hatte. Go vermutheten bie Tiefern, die Bedeutenden und Ahnungevollen. . . Doch gefteben wir, bag es auch noch eine andere fehr nuchterne, falte und rationalistische Bartei bei Sofe gab, bie biefe Acquifition gang vom finangiellen Standpunfte beurtheilte. Diefe fahen eine bem überfculbeten Fürsten Balbemar von Sohenberg aus ber föniglichen Chatulle gezahlte Summe von breitausend Thalern rein als eine einfache Unterftugung an, bie man bem vom höchstseligen Landesfürften abgöttisch verehrten tapfern Sufaren Balbemar von Sohenberg, einem ber glorreichsten Saubegen ber Urmee, in biefer harmlofen Form wollte zufließen laffen, und barauf das Mobiliar der Fürstin als eine Berpfandung. Um ben Bruder bes Ronigs, ben Pringen Ottofar, ber

den Oberbefehl der Armee führte, gruppirten sich Diejenigen, die sich für diese nüchterne Auslegung verbürgen wollten und die Mission des Geheimraths Henning von Harder zu Harderstein als eine einsfache, nur dem königlichen Kämmerer, der die Chastulle verwaltete, bekannte sinanzielle Eintreibung einer verfallenen Schuld ansahen.

Dann begreif' ich aber nicht, hatte Bartufch, bas Kactotum bes Juftigraths Schlurck zu biesem noch vor einigen Tagen auf Schloß Sohenberg gefagt, bann begreif' ich nicht, wie herr von Sarber mit fo ungestümer Gile, mit fo angstlicher Sorgfalt von bem Inhalt Diefer brei Bimmer Besit nehmen fonnte. Wie rafch die Siegel an die Zimmer gelegt wurden! Raum, daß ber Fürst bie Augen geschloffen, lag ichon bas Siegel ber Soffanglei auf Thur und Fenfter. Jest, ftatt einfach einen Commiffar zu fenden ben Inhalt auf Treu und Glauben verladen zu laffen fur basjenige Schloß, wohin jene Schnurrpfeifereien nun bestimmt fein mogen, fommt bie Ercelleng da mitten in ber Nacht in höchst eigener Berfon, einen Tag barauf folgt ein großer Meubbles = und Transportwagen, wie für ein Baar Glefanten, und jest foll Giner die Angst feben, mit ber zwei Bediente über bie brei Bimmer machen,

baß auch nicht eine Stednadel hinaus fann. Was ftedt bahinter?

Sie kennen, hatte bagegen Schlurck zu seinem treuen Bartusch gesagt, Sie kennen die ängstliche Geswissenhaftigkeit dieses musterhaftesten aller Staatsbiener. Henning von Harder, der nichts von Dem sehen und hören will, was die närrische Pauline in seinem Hause täglich anrichtet und in der Welt schon Alles angerichtet hat, weiß dennoch mit genauester Bestimmtheit, ob gerade in dieser Minute ein Rhodosdendron in dem königlichen Schlosse zu Buchau am Rheine blüht oder geblüht hat oder blühen wird. Dieser Mensch ist eine Uhr. Im Gefühl seiner Pflicht einmal aufgezogen, schnurrt er sich in mathematischer Genauigkeit Minute um Minute ab, bis er sich mit dem Gefühl seiner Würde wieder neu aufzieht und wieder da anfängt wo er geendet hat.

Hefidenz einfach die Weisung gegeben:

Bartusch, behandeln Sie die Ercellenz mit all ber Achtung, die ihrem einflugreichen Stande, noch mehr

aber ber gefährlichen Intrique feiner uns fonft innigft augethanen Frau gebührt! 3ch wurde fürchten, nicht mehr lachen zu fonnen, wenn biefe leicht verletbare Fran, bie mich jest verehrt und ichatt, jufallig meine Keindin wurde. Laffen Sie ihn bie beften Bimmer bewohnen, bieten Sie ben beiben Echlingeln von Bebienten die freundlichsten Worte und getroft foviel Bein wie fie wollen. Mein Princip ift auch bas, immer die Saufer von unten aufzubauen. Wiffen Sie noch, Bartufd, ich habe barüber einmal in ber Loge zu ben brei Triangeln eine Rebe gehalten, als bas befte Princip aller gunftigen und ungunftigen Maurerei? Mit ber übrigen Gesellschaft, bie fich hoffentlich auch balb verzieht, wird sich ber vornehme Berr wenig in Gemeinschaft fegen. Darauf aber mad' ich Sie ausmerksam: Ginen gewaltigen Fehler hat er - alle foniglichen Gartnermadden wiffen bavon zu ergählen - ber ichon alte Rnabe ift fehr verliebt. Melanie liebt Spage . . . und die, hoff' ich, werben nicht in Ernft ausschlagen. 3ch will feinen Raftellanposten in Buchau ober Caneregret ober Colitube haben, verfteben Gie, Bartufch! Sagen Sie Melanie Das: 3hr Bater will nicht foniglicher Schloßfastellan werden. Und noch Gind! wenn die Bimmer geöffnet find, fo behalten Gie . . .

Die Familienbilber, fiel Bartusch mit Rach-

Wohl, fagte Schlurd, bie Familienbilber. Denn bie Claufel fieht in ber Berkaufdurfunde: bie Familienbilber gehen fammtlich an ben Prinzen Egon zurud.

Damit hatte fich Schlurd feinem treuen Befchaftes beistand Bartusch empfohlen und in ber That raffte Diefer, ein fonft nicht fehr glatter, wenn auch geries bener Weltmann, alle ihm ungewohnten, nur aus alten bienenden Zeiten ihm erinnerlichen Soflichfeitsformen gusammen, um gegen ben Intenbauten ber foniglichen Echloffer und Garten möglichft unterwurfig ju fein. Un biefem Morgen, nach Schlurd's rafcher burch irgend ein ihm unbefanntes Erlebnig veranlagten Abreife hatte Berr von Barber bie brei Bimmer öffnen und mit Unterftugung bes Juftigbirectord von Beifel, ber unten in Bleffen wohnte, ein Inventar aufnehmen laffen, bas mit bem vom Furften Walbemar vor nunmehr etwa fünf Monaten übergebenen verglichen wurde und ftimmte. Das Beschäft war im Laufe bes Bormittage beendigt. Die Berpadung follte morgen vorsichgeben und ben Tag barauf wollte Berr von Barber abfahren, als Sauvegarbe jenes ungeheueren Transportwagens, ber unten noch im Dorfe ftand. Man hatte glauben follen, bie

unruhige Gesellschaft, die eben das Schloß bewohnte, müßte ihm bei dieser wichtigen Staatsaction fehr störend gewesen sein und Bartusch, der eben zu ihm herantrat, als er die alte Brigitte und den greisen Winkler durch seine Herablassung so glüdlich gemacht hatte, sagte auch:

Ew. Ercellenz werben froh fein, endlich einmal einen ruhigen Angenblick genießen zu können.

Der Intendant lächelte und meinte bedeutungsvoll: 5m!

Bartusch entschuldigte ben verwahrlosten Zustand bes Gartens, ber einem Kennerblid gewiß sehr misfallen muffe.

Hand is m! . . Bleiben recht lange aus; war barauf die ganze Antwort.

Bartusch wußte aus Schlurd's großer Braris, daß vornehme Menschen selten auf Das Acht haben, womit sie Einer zu unterhalten sucht, und ahnte sogleich, daß Ercellenz einen andern Gedankengang versfolgten. Es war, Das fah er wohl, die Cavalcade gemeint, der Dankmar im Walbe begegnet war.

Excellenz werden doch ben fleinen Abendeirfel burch Ihre Gegenwart verschönern, bemerkte Bartusch unsterthänigft.

Abendeirkel? wieberholte ber Intenbant. Wie ge-

ftern fo etwas? Sm! Gefellichaft — ein Bischen gemischt — Bas?

Leiber! fagte Bartusch, sich bem wandelnden und zuweilen nach der an der Mauer sich hinziehenden Straße hinausblidenden Cavalier anschließend. Das bemert' ich nirgend mehr als in meinen Büchern, wo wir nun diese schreckliche Consustan einer höchst zerrütteten Berlassenschaft zu ordnen haben. Da stehen Jud' und Christ nebeneinander, Civil und Militair, Kaufmann und Handwerter, wer nur was zu geben hatte und sechs Procent von dreieinhalb unterscheiben konnte.

Der Intendant lächelte wieber und meinte:

Recht schlimmer Herr gewesen — ber Fürst Walsbemar Durchlaucht; — aber viel Bravour im Kriege gehabt — hoch gespielt in ben Babern — aber — höchstselige Majestät ihn sehr geliebt — bewundernsswürdiges Attachement gewesen. . . .

Und bie Damen, nicht wahr, Erzelleng? bemerkte Bartusch lauernd. Auch bavon wiffen bie Bucher in Jahlen zu erzählen, die in alle Bruche gehen.

Der Intendant erwiderte hierauf blos ein schmunzelndes Lächeln, was indeffen einer jener Gesichtszüge war, mit benen er in gewissen Fällen Ermuthigung bezeichnen wollte. Die Tänzerin Persiani! sagte Bartusch; bie Polin Sobolewska — die Kunstreiterin La Houppe — die drei Wandstablers — Dore, Flore, Lore —

Ein leichtes Medern, ziegenartig, verrieth, baß Ercelleng fich biefer Namen wohl erinnerten und piquan= ten Antheil nahmen. Doch ichien fie bas Geben gut echauffiren. herr von harber nahm ben feinen weis Ben Caftorhut ab und ftrich einige mal fehr behutfam über feine außerordentlich glatt anliegende Tour vom glangenbften parifer Bagnohaar . . . ein fehr fcones füdeuropäisches Schwarz bezieht man mehr aus Tou-Ion als aus Breft ... herr von harber war zwar schon in ben Sechzigen, boch hatte er fich Saltung und Wefen eines beiweitem jungern Mannes bewahrt und fonnte auf ben erften Blid jeben Brufer zweifelhaft laffen, ob er ihn ber noch anspruchevollen, unternehmenden Generation gurechnen follte ober der fcon entsagenden.

Er fing nun von ber "Gefellichaft" an.

Da ift eine Frau von Pfannenstiel. . . Wer ift Das? fragte er.

Mabame Pfannenstiel? antwortete Bartusch achfelzudenb; Birthichafterathin.

Richt üble Fran — ein bischen bumm. Bas?

Ercellenz wiffen in biefem Bunfte gewiß bas Riche tige zu treffen. . . .

Aber reich?

Leiber!

Bie fo leiber?

Weil sie Gelb hat, ist sie hier. Dumme Mensichen sind lästig. Mir ware lieber, ihr Mann ware ba. Es läßt sich leben mit ihm.

Warum ift ber Mann nicht ba?

Wagt's nicht. Da er früher hier wirthschaftete und bas Bolf geschunden hat, wie seinen armen Fürften, so traut er sich nicht herzukommen.

Ah! ... Madame Schlurck ift eine charmante Frau ... fuhr ber Geheimrath fort, ber nun gesprächiger wurde.

Bartusch schling die Augen nieber, aus Gründen, bie ber Geheimrath nicht zu fennen schien und bie auch wir erft später kennen lernen werden.

Die muntere Blondine . . . fehr charmant. . . .

Frau von Sänger. . . .

Frau von? . . .

Frau von Sanger, die britte Gemahlin bes alten ehemaligen Rentmeisters von Sanger. Sind nach Ranbhartingen gurudgereist.

Wohin?

Randhartingen, Ercelleng! Dort hinüber - zwei

Stunden weit - rechts beim Ullagrund.

Ah! . . . Allerliebste Frau.

Bartusch ließ dem Geheimrath Zeit, sich zu befinnen. Er fam, ba er eine junge erwähnt hatte, jest auf eine altere.

Die magere? fagte er.

Welche, Ercelleng?

Die mit ber - bie mit bem - bie . . .

Mit ben großen Bahnen, wenn sie lacht. . . .

Ah! Ja!

Frau Pfarrer Stromer,

Reine schöne Frau.

Gute Frau. Hat viel Kinder.

Und die starke? Wiffen Sie, die kleine runde? Frau von Reichmeyer, die Schwester des Herrn Lasally . . .

Rein, die nicht!

Sie meinen die Juftizdirectorin von Zeisel, eine geborene von Rutholz-Dunkerke.

Rutholz = Dunkerke? Gute Familie! Apropos. Was will benn ber famose Stallmeister Lasally hier?

Der Geheimrath fragte fast unmuthig und nicht ohne besondern Nachdrud.

Es ift bes Commerzienraths Schwager, Bruber ber Frau von Reichmeyer, wie Sie vielleicht wiffen;

de

Reichmeyer hat 50,000 Thaler noch von ber gros fen Lotterie her zu forbern...

Lasally hat boch wol schwerlich dabei eingeschossen... meinte der Geheimrath; sein Stall ist ja, soviel ich weiß, sequestrirt; seine Pferde auf dem Rennen gewinnen nicht mehr. Lasally muß ganz im Misere steden....

Weiß ich nicht, antwortete Bartusch biplomatisch — bie Pferbe, bie er mitbrachte, reiten sich gut. Dies bemerkte gestern Fraulein Melanie....

Sat Pferde mitgebracht! Famose 3bee! Warum - Pferde?

Man glaubte, ber Aufenthalt wurde sich in die Länge ziehen, man rechnete auf ein fröhliches Beissammenleben. Da sollten Bälle gegeben werden, soweit die Jahreszeit und die plessener Musik das Tanzen möglichmachte, da sollte gehüpft, gesprungen, gesungen und geritten werden. Jeder versprach seine rosensarbene Laune mitzubringen und Freunde, soviel deren von verträglicher Sorte nur aufzutreiben waren. Was ist nun geworden? Einer versieht den Andern nicht und mit Schlurd's Abreise ist Alles wie außeinandergesprengt.

Der Intenbant fagte:

Brave Leute Das hier, aber fein Ton! Graf Die Ritter vom Geiste. I. 20

Bensheim, Frau von Sengebusch eingeladen — wie war Das möglich! Pure Diffonanz! Haltung — Haltung ist viel — sehr viel ist Haltung. Feste zu arrangiren, erfodert Kopf und wie gesagt . . . . Gesburt . . .

Was Feste arrangiren heißt, sah man am letten Geburtstage ber Königin, bemerkte Bartusch mit höfs licher Berbeugung. Das arkabische Schäferfest suchte seines Gleichen, Excellenz. . . .

Recht schön gewesen, äußerte ber Intendant gesschmeichelt und fast gleichgültig. Ich war wegen der Costüms selbst in Dresden — wissen Sie — um mir die Porzellansammlung anzusehen. Alle Menschen... sehr hübsch wie von Porzellan gewesen — war sehr niedlich und richtig! Alles nach echtem meißner Porzellan. Prosessor Lüders hat Alles sehr richtig gefunden.

Nur eine Stimme barüber! bemerkte Bartusch. An und gewöhnliche Menschen kommt bavon nur so ein Blid burche Gitter und auch ber ist verboten; aber Ercellenz sollen sich in dem Porzellanball wirks lich selbst übertroffen haben.

Alls ber Intenbant lächelte, verbeugte sich ber schlaue Graurod, ber es in ber Runft, mit allerlei "Gemenschel", wie er zuweilen verächtlich sagte, ums

zugehen, weit gebracht hatte. Doch faum hatte er sich empfohlen, kehrte er, ba er Etwas vergeffen zu haben schien, zurück und sagte zu bem Intensanten, ber seinen Blick unverwandt in die Gesgend schweisen ließ, von wo die Cavalcade zurückeheren mußte:

Noch ein Wort, Excellenz. Die Bilber wollt' ich boch gehorsamst erinnert haben —

Bilber? Was für Bilber?

Die Familienbilder! — Morgen bei ber Berspadung! betonte Bartusch.

Welche Familienbilder? fagte Herr von Harder plöglich mit Amtsmiene und fast ungehalten.

Bleiben bei ber Masse — testamentarische Berfus gung —

Weiß Alles. Schon gut —

Durft' ich mir erlauben, biefe Stude an mich zu nehmen und zur weitern Verfügung gurudzubehalten?

Berfügung? Zurudzubehalten? Wer verfügt? 3ch verfüge!

Bartusch erstaunte über biese kategorische Antwort, bie von einem so bosen Blid begleitet war, daß bie ganze freundliche Herablassung des vergangenen Gesprächs wie in Richts verronnen erschien. Bartusch stand einen Augenblid rathlos, ob er unterwürfig

bleiben follte ober entschieden auftreten. Roch zog er ben ersten Con vor und fagte:

Excellenz kennen bes feligen Fürsten lette Bestimmung, daß die Familienbilder von dem Kauf ausgeschlossen sind. Es war das Gewissen, das aus ihm fprach, die Ehre. . . .

Familienbilder! sagte der Intendant mit großem Nachdruck, und verrieth durch seine Sicherheit, daß er hier nicht aus sich, sondern nach einer Instruction sprach. Se. Majestät werden den letzten Willen Sr. Durchlaucht wohl zu ehren wissen, . . . indessen, mein lieber Herr — was reden Sie von Gewissen, von Ehre? Herr — . . .

Bartufch! erganzte biefer, als ber bruste Intens bant ben Namen fuchte.

Bartusch, mein lieber Herr Bartusch! Der Intenstant sprach diese Worte mit einem Anflug von Schlausheit, ber ben starren Zügen etwas höhnisch Lächelnstes gab — Was sind Familienbilder?

Bilber ber Fürstin, bes Fürsten, bes Prinzen Egon - fiel Bartufch erregter ein.

Saben Sie ben Fürften gefannt?

3ch benke wol — antwortete Bartusch malitios.

Die Fürstin haben Sie nicht gefannt.

Wenn nicht ich, so fennt fie im Dorfe jebes nicht ju fleine Kinb.

Kind . . . im Dorfe? Ist das eine Autorität? Eine Autorität für einen allerhöchsten Specialbesehl, den ich zu vollziehen die Ehre habe? Kannten Sie die geborene Gräsin von Bury, welches die Mutter der Kürstin gewesen ist? Kannten Sie den k. k. österzeichischen Generalseldzeugmeister Grasen von Hohensberg, der in zweiter Linie mit dem Fürsten von Hoshenberg Durchlaucht verwandt war? Familienbilder sind ein sehr allgemeiner Begriff — mein lieber Hert Bartusch — ein sehr allgemeiner. Man wird die Bilder nach der Residenz nehmen, alle — alle — alle — und Prinz Egon, Prinz Egon wird entscheisden, welche davon zur Familie gehören oder nicht. Haben sie verstanden, Herr Bartusch? . . . Wer versfügt? Ich versüge! Verstanden?

Mit diesen kurz abgestoßenen, kalten, schneibenden, bosen Worten entsernte sich der vornehme impertinente Mann. Bartusch hatte Mühe, ansichzuhalten. Er besaß Verstand genug, einzusehen, daß diese lleberles gung nicht aus Herrn von Harber's Kopfe kam, sondern der Wortlaut einer ausdrücklich ihm gegebesnen Instruction war. Die Wendung, die so fraftig betont wurde: "Familienbilder sind ein allgemeiner

Begriff" entsprach ben Begriffen bes Intenbanten feineswegs.

Das hat ihm Jemand so oft vorgesagt, bis er bas schwere Wort behielt und sich Etwas barunter vorstellen konnte! murmelte Bartusch vor sich hin, und in der Ueberzeugung, daß es mit den Zimmern der Kürstin eine doch sonderbare, seine ganze Neugier spannende Bewandtniß haben musse, lenkte er nachdenklich seinen etwas schlorrenden und schleichenden Schritt dem Tempel zu, wo er mehre von den Damen, die jest das Schloß bewohnten, Andere, die es eben besuchten, erblickte, wie sie nickend mit Tüchern in die Ferne wehten. Dieser Gruß galt Melanie und ihren Besgleitern, die soeben von ihrem Spazierritt im vollen Trabe zurücksehrten.

## Elftes Capitel. Melanie Schlurck.

Das war ein Lärmen, ein Lachen, ein Jubeln, als die schöne Amazone vom hohen Sattel gehoben wurde und die dampfenden Pferde um sie her im Hofe des Schlosses stampsten und wieherten. Reichmeyer's und Lasally's Bediente und Joseph hielten die Renner am Zügel und führten sie nach den unten am Kuße des Berges gelegenen Ställen zuruck, nicht ohne dazwischengeworfene, den Pferden gespendete Liebkosungen oder Scheltworte, jenachdem die Reiter mit ihren Thieren zufrieden gewesen waren oder nicht.

Die Thiere gingen à merveille! rief Melanie unster fortwährendem Gelächter, das dem klagenden und trostlofen Commerzienrath galt; man muß nur reiten können!

Arme Laura, fagte fie zu bem von Reichmeyer gerittenen Pferbe, es streichelnb; bu hattest es so gut

mit beinem Reiter im Sinn! Er sollte bir beine Gesbanken ablauschen und bu lauschtest sie ihm ab. Du sprangst, bu stuttest vor jedem Ast, du schlugst mit ben Ohren hochauf, wenn ein Bögelchen gestogen kam, du schwenktest dich anmuthig nach der rechten Seite hin, wenn auf der linken ein Hund kam und bellte, und alles Das will die gefühlskalte Geldseele jett nicht anerkennen und schilt dich, arme Laura! Fliehe die Commerzienräthe! Diese Menschen verstehen nicht, was sensible Naturen sind.

Die ältern Damen, die unten im Tempel gewarstet, hatten fich auch inzwischen oben am Schlosse einsgefunden und begrüßten die ziemlich lange Ausgebliesbenen in dem hintern Hofe.

Dhne Spaß, fagte ber Commerzienrath zu feiner ihn ängstlich anblidenden Gemahlin, einer Dame in rauschenden Stoffen, ich habe meine Roth gehabt. Man hat mir bei Gott das wildeste Pferd gegeben. Eugen hatte auch mehr Einsicht haben sollen.

Frau von Reichmeyer warf einen vorwurfsvollen Blid auf ihren Bruber, ben Stallmeister Lasally, ber sich indessen nur mit Melanie beschäftigte und bieser "Duerelen" nicht achtete.

Ging es mir benn beffer? fagte ber Juftigbirector von Zeifel, eine lange, hagere Figur mit grauen has-

ren und zugeknöpftem blauen Frack mit gelben Knöpfen, eine Bureaugestalt voll Höflichkeit und geschmeibig. Ging es mir benn besser? Mir platte ber Sattelgurt! Denken Sie sich, Frau Justizräthin, mein Malheur, wie ich plötlich ins Schwanken gerathe und auf meinem Fuchs hin: und hertaumele. Ift mir nur in jüngern Jahren passirt! Die Geistesgegenwart bes liebenswürdigen Herrn Eugen hat mich gerettet, sonst war' ich, ich kenne Das, vielleicht geschleift worben.

Billigerweise hätte Frau von Zeisel, geborene von Rutholz-Dünkerde, die sich gleichfalls unter den Besgrüßenden befand, diesem möglichen und glücklich absgewandten Unglück ihres Gatten die theilnehmendste Aufmerksamkeit schenken sollen, aber die noch sehr anmuthige und von den runden wohlgenährten Körpersformen noch jugendlicher, als sie war, aussehende kleine Frau nahm wenig Rotiz davon und überließes der guten Madame Schlurck, die Möglichkeiten eines solchen Unfalls theilnehmend zu durchdenken, während sie mit dem inzwischen herzugetretenen Bartusch sprach und sich über das betrübende Ereignis der plößlichen Abreise des immer so liebenswürdigen und jovialen Justizraths Schlurck nicht trösten konnte.

Eine fehr unbebeutenbe und nur mit lachelnbem Richtsfagen jugaffenbe Rolle fpielte bie reiche Mas

bame Pfannenstiel, geborene Drossel, bie bie frühere Wirthschaftsinspectorin nicht verleugnen konnte, tros ihrer biden golvenen Erbstette und ber großmächtigen Brillantuhr, bie sie fast bis unten auf ber Sufte ihres schmächtigen Körpers trug.

Melanie war die Seele dieses bunten Kreises, ben das Geld hier zusammengewürfelt hatte. Geist, Reisgung, hatte sie früher gesagt, bringen Gleichartiges zusammen. Das Geld kann nur Bermittler des Zusfälligen sein. So beschloß sie denn, Geist und Reisgung in diese widerstrebenden Elemente zu bringen. Es gelang ihr aber nur theilweise und durch nichts Anderes als durch ihre eigene Persönlichseit.

Wie reizend stand sie ba im Schloßhofe! Das lange, enganschließende Reitsleid war von einem silbergrauen leichten Stoffe und ließ die lieblichsten Formen ber schönen Gestalt bewundern. Bon der Haldstrause, die über dem ganz oben geschlossenen Kleide zierlich gefältelt lag, bis zu den Hüften herab zeigte sich das schönste Ebenmaß der äußern Bildung. Die Schultern hoch und gerundet. Wenn sich der holbe, liebliche Kopf, mit den braunen brennenden Augen, dem schönen Munde und den weißen Perlenreihen der Zähne lächelnd über die Schulter wandte, gab der Winkel, der sich dann aus dem Kopf und ber Schuls

ter bilbete, bie reinfte Schonheitsform. Halb noch auf ben ichwarzen, hinten über Flechten gurudgefammten Loden, faß ein firschrothes, filbergeftidtes fleines Sammtgewinde, über bem ber Reithut mit blauem Schleier gebunden war. Langst hatte fie biefen Sut weggeschleubert. Go hoch Melanie und fast mit bem Buchse ber Pappel aufgeschoffen war, so bebend ließen boch ihre Bewegungen. Ihr Fuß schien faum ben Boben ju berühren, fo fcwebte fie babin, mit ber linfen Sand bie lange Schleppe bes Rleibes nach vorn an fich brudend, mit ber Rechten bie am Griff von blauen Steinen geschmudte elegante Reitpeitsche in bie hohe fraftige Sufte ftemmend. Mit innigfter Berglichkeit gab fie ihrer Mutter einen Rug, worauf fie ben Ropf in ben Raden warf und mit tomischer Feierlichfeit erflärte:

Ich banke Ihnen, meine Herren, für Ihre ritterliche Begleitung! Sie haben Noth und Gefahr mit
mir getheilt! Sie haben, als wir im Walbe einem
scheu gewordenen Ginspänner, auf bem zwei Handwerksbursche sich vom kußwandern auszuruhen schienen, begegneten, die mögliche Gefahr des eigenen
Durchgehens Ihrer Rosse muthvoll überstanden! Sie
haben an der Försterwohnung vor einer alten rothund weißhaarigen Here, die alle Pferde stubigmachte,

hochherzigen Muth bewiesen. Sie haben sich würdig gezeigt, von mir, ber bermaligen Fürstin von Hohensberg, heute Abend beim Thee zu meinen Cavalieren und Vafallen geschlagen zu werden. Ich hoffe, daß Reiner meiner Getreuen fehlen wird! Und damit seid Ihr für jest entlassen!

Die Herren applaubirten. Melanie entschlüpfte in eines ber unten geöffneten Schloßfenster und versichwand. Die Gesellschaft trennte sich vorläusig mit dem Bersprechen, um acht Uhr an den geöffneten Fenstern der Zimmer, die Schlurck für die Seinigen gewählt hatte, sich zum Genuß der milben Abenbluft und zum Thee zu versammeln. Die Einen begaben sich in den Garten, die Andern ins Schloß, Andere wandten sich hinunter dem Orte zu.

Mit großem Bohlgefallen hatte biese Scene von fern der Geheimerath Henning von Harder beobachtet. Se. Ercellenz standen am offenen Fenster eines der ihm zur Disposition übergebenen Zimmer der verstorsbenen Kürstin und kniffen eine goldene Lorgnette so scharf'in die Augenhöhle, daß ihm auch keine Miene der schönen und verlockenden Melanie Schlurck entzgehen konnte. Alls sie sprach mit ihrem wohllautenden, vollen, aus der Brust quellenden Organe, bez beutete er seine beiden Bedienten, Ernst und Franz —

Die auf bem Fußteppich fagen und hammerten und padten -, einen Augenblid in ihrem Diensteifer innezuhalten. Er verschlang Melanie's Worte und täufchte fich babei feinesmeas in ber Borausfegung, baß fie fich von ihm beobachtet glaubte. Er gehorte ju ben Mannern, die fich in ihrer Jugend wol hatten fagen fonnen: Du bift gludlich bei ben Frauen, weil bu eine fcone Bestalt haft und eine gewisse Runft fie geltendzumachen. Gein haar war einft lodig gewesen, sein Auge nicht ohne Feuer. Er fonnte Diese Triumphe feiner Jugend nicht vergeffen. Daber fam es, bag er an Jahren gunehmenb, immer wieber einen neuen Reig an fich zu entbeden glaubte, ber ihm ebenso feffelnd vortam, wie es früher feine Jugend gewesen war. Rur fcblimm, bag er biefen Reig nicht in geiftigen Dingen, fonbern in außerlichen fanb! Beift verleiht bem Meußern bes Mannes mit ben Jahren einen veranberten Ausbruck, ber wol die Krische ber erften Jugend erseten fann. Die Liebe bes Jünglings ift eine andere als bie bes Mannes und wer wurde fo oberflächlich und finnlich fein, die Boefie und die fesselnde Schwarmerei allein nur bem zwanzigjährigen Blute zuzuerkennen? Im Gegentheil mischt sich in die erfte fuße Liebe bes Junglings nur ju wild und bitter oft bie Gahrung ber noch unfer-

tigen Charafterbilbung, mahrend eines alteren Dannes Liebe eine Rette reinfter Singebung, uneigennütiger Aufopferung und jener hobern Poefie fein fann, bie aus einem gebrochenen wehmuthigen Bewußtfein fließt. Mit biefen Erscheinungen hatte bas noch immer Iobernbe Feuer bes fast fechzigjährigen Senning von Sarber ju Sarberftein nichts gemein. Er gehörte gu ben Thoren, die im zwanzigsten Jahre ihre Eroberungen auf ihre wirfliche Schonheit fußen fonnen, im breißigsten auf bas Blud biefer Schonheit und ben Ruf ihrer Eroberungen, im vierzigsten Jahre aber fcon nur noch auf ihre gefellschaftliche Stellung und gewiffe jugendliche Reminifcengen, vom funfzigften an aber auf die verzweifeltste Gitelfeit, Die fich an Diefen ober jenen fleinen Reft fruberer Borguge flammert, an eine weiße fleine Sand, einen gierlichen fleinen Buß und ahnliche, in ben meiften Fallen auch uns leugbare Bollfommenheiten, die aber einen gangen Menschen nicht mehr erseben fonnen. Der Geheim= rath hörte nichts lieber, als bag er eine fcongeformte Rafe und niedliche fleine Sande hatte. Go manche verschmitte Coquette, die nach feinem burch Bauline von Marschalf erworbenen Reichthum blingelte, fonnte ihn in jugendliche Klammen und wahnsinnige Traume verfegen, wenn fie feinen niedlichen fleinen Fuß lobte.

Manche verficherten, bag man auch burch bas lob feiner kleinen Ohren eine Wirfung auf ihn hervorbrachte. Gie maren in ber That niedlich, biefe Dhren. Rein Spiegel bestritt biefe Wahrheit. Warum follte er nicht fonft noch allerlei Keffelnbes befigen, ba er boch bies Gine, die Bertzeuge bes Borens, wirflich in einer fo unbestrittenen Bollfommenheit befaß! Sier nun vollende auf Sobenberg, wo er, jur Enticabigung für eine läftige Reife, zu ber ihn mit fonberbarer Bestimmtheit feine ihn, wie noch viel andere Menfchen beherricbende geiftreiche Gattin gezwungen hatte, bas Busammentreffen mit einer ber gepriesenften Schönheiten ber Resideng genoß, hier hielt er einen angenehmen Ginbrud auf Melanie Schlurd fur um fo leichter, ale er einerseits mit nicht gang furgfichtis gem Muge entbedt hatte, bag bies eigene Mabden gewohnt war, über gewöhnliche Grenzen binauszus geben, und andererfeits feine gefellschaftliche Stellung bie aller übrigen Besucher bes Schloffes beiweitem überragte. Er ftanb ja boch, bachte er, bem Lanbesfürsten außerorbentlich nahe, war ja burch unbedingt gehordenbe fnechtische Umgebung himmelwarts bier erhaben, ftrahlte ja burch außere Saltung wie immer fo auch hier im Bollglange feiner mit Orben emaillirten Ercelleng und faßte in ber That um fo rafcher eine Flamme für Melanie, als dies kluge Mädchen bereits beim ersten Zusammentressen seine weiße Hand, ben zierlichen Fuß und sogar schon das Profil seiner Nase bewundert hatte. Sie entdeckt, hatte er sich im Stillen gesagt, sie entdeckt gewiß auch noch meine Ohren! Er wiederholte sich diese Hoffnung mit Wohlzgefallen, als ihn einer seiner Bedienten darauf aufzmerksam machte, daß das Fräulein merkwürdig oft nach Excellenz sich erkundigt hätten, als Excellenz heute früh mit der Registratur des Nachlasses der Fürstin Amanda beschäftigt gewesen wären. . . .

Rur eine Persönlichkeit war ihm bei ber schönen Hoffnung eines Erfolgs ein gefährlicher Nebenbuhler, jener Schwager bes Commerzienraths von Reichmeyer, Eugen Lasally. Dieser nicht mehr ganz junge Mann war ein öffentlicher Charafter ber Nesidenz. Böllig abweichend von Dem, was christliche Spottsucht über die Juden einmal festgestellt zu haben glaubt, war Eugen Lasally im Gegentheil eine höchst chevalereste Erscheinung. Nicht groß, von behendem Körperbau, leichten, zarten Gliedern, hatte er sich früh eine große Fertigseit in Leibesübungen erworben. Er schoß, socht, ritt auf eine Art wie der gestbeste junge Dandy der vornehmen Welt. Seine Aeltern gehörten den ersten jüdischen Familien an und hätten ihm gern die übliche

grtiftische Bilbung biefer Rreife gegeben, ihn jum Maler, jum Mufifer bestimmt. Doch zeigte Gugen für biefe Berufemege nicht bie geringfte Empfanglichfeit, ebenfo wenig wie jum mercantilischen Sache ober au irgend einem wiffenschaftlichen Studium. Als feine Meltern ftarben, ging fein ererbtes Bermogen febr rafch auf die Lebensweise bin, die er feit feiner erften Selbständigfeit ergriffen hatte. Cavalerieoffiziere, junge Stuber, Abelige waren fein alleiniger Umgang. Durch eine Reihe muthig bestandener Duelle hatte er gelernt, fich in biefer Sphare ju behaupten, und ale er burch Spiel und Bergnügungefucht an den Rand bes 216grundes gebracht, von feinem Schwager Reichmeyer nur noch foviel erhielt, um aus einem ber erften Bettrenner fast in Bergweiflung erft ein "Bferbetenner", bann ein Bferbehandler und gulet Errichter einer Reitschule ju werben, blieben ihm feine alten Befahrten getreu. Das Pferd ift auch barin ein fo edles Thier, bag es fast Alles abelt, mas mit ihm umgeht. Gin Bebienter mag fich höher bunfen als ein Bereiter. Mehr Muth und mannliche Entschloffenheit, mehr Charafterstärfe findet fich gewiß bei Letterm. Eugen Lafally mar als Befiger einer Reitbahn und was bamit jufammenhängt fogar Pferbeverleiher, boch nur um fo enger mit einer gewiffen fashionablen Gefellschaftsclasse im Zusammenhang, und wäre nicht sein aristokratischer Tic gewesen, seine Sucht in Allem und Jedem es mit seinen Freunden auszunehmen, der alte Levi, den er sich aus einem medlenburgischen Pferdemäkler zum ersten Bereiter umgeschaffen hatte, würde ihn gewiß durch seinen Fleiß und seine Umsicht und kluge Geschäftskenntniß oben erhalten haben. Er war aber im Sinken begriffen. Die Verzweislung, daß ihm seine Plane nicht gelangen und er von Gläubigern unablässig gehetzt wurde, machte ihn oft zornig und gab ihm einen menschenscheuen sinkern Charakter, der zuweilen ins Brutale ausartete. Er war auch gefürchtet wie der schlimmste Gast.

Als auch ihn ber Intendant ber königlichen Schlöffer und Gärten so mismuthig durch die Lorgnette betrachstete und babei die höchst vernünstige Vermuthung ausserte, daß ihn wol hauptsächlich die Speculation auf Melanie's großes Vermögen an diese "bunte kleine Schlange" seiselte, sagte eben Eugen zu einem seiner Jockens, der die Pferde hinübergeführt hatte und nun heraussam, um die Küche zu besuchen:

Kannst bu bich nicht entsinnen, Jack, was mit bem Einspänner im Walbe war?

Der Einspänner? wieberholte Jad, angftlich vor bem immer misgestimmten, jum Born gereizten Herrn. . . .

Rannst nicht hören? sagte auch Dieser sogleich aufbrausenb. Der Einspänner im Walbe — es sprang Einer vom Bod herunter — ich hab's beutlich gessehen — hast du die Augen zugehabt?

Alls ber peitschenscheue Jack sich noch nicht recht zu besinnen vermochte, sagte Eugen Lasally:

Er ist ein blinder Heff'! Scher' Er sich!

Jak wollte gehen. . . .

Lasally rief ihn noch einmal zurück und schwang die Reitgerte.

Jad blieb in einiger Entfernung.

Führe die Laura, sagte dieser, in die Schmiede unten! Das Thier hat Etwas. Es quihnt. Die Racerei mit schlechten Reitern schabet einem guten Pferd. Es wird selbst ängstlich, wenn Einer auf ihm Angst hat. Der Schmied soll ber Laura Rhabarber geben. Aber mit dem Alten sprich —

Mit bem Blinben?

Mit Dem! Der Blinde ift pfiffiger als ber Junge, ber taub ift.

Jad, zwar ärgerlich, baß er nicht in die Küche konnte, wo Melanie's Mädchen, Jeannette, die Masnieren ihrer Herrin nachahmte und unter der Dienersschaft ebenso belebend und animirend wirkte, wie Meslanie in ihrem Kreise, wandte sich jedoch gleich wieder

um, ftlavisch ergeben, ftieg wieber ben Schlogberg abwarts und wollte bie Laura in die Schmiede bringen.

Läßst die Laura keine Minute aus dem Auge! rief ihm Lasally noch nach.

Wie Jad ging, wandte fich Lafally an Bartusch, ber gerade vorüber wollte:

Wiffen Sie, wen ich im Balb gesehen habe, Bartusch?

Eine alte Bere, hor' ich ja.

Lieber ben Teufel felbst, sagte Eugen — Hadert hab' ich gesehen.

Ach! meinte Bartusch mehr komisch als ernft verwundert; was benken Sie?

Ich gebe Ihnen mein Wort! Nehmen Sie's mit ber Canaille nicht so leicht!

Die fame Sadert . . .

Ich will beschwören, bag auf einem kleinen Ginsspänner Hadert saß und als er uns bemerkte, ins Didicht sprang. . . .

Daß bich —! Aber was ware babei zu fürchten? Bu fürchten? Seit bem Abend . . . feit bem Bor-fall hinterm Zaune . . . in ber Königsvorstadt . . .

Es war auch arg genug, Herr Lafally!

Arg? 3ch begreife Euch nicht! 3hr schont biesen Menschen.

Schonen, herr Lafally? . . .

Es fommt mir vor, als hatte Schlurd Angst vor ihm. . . .

Berr Lafally!

Ihr werft ben Schlingel aus bem Sause und habt eine Bartlichkeit fur ihn. . . .

Bartlichfeit?

Er muß Euch in Sanben haben. . . .

Une? In Sanden? Weil ihm Schlurd Bertrauen ichenfte?

So etwas. Alle benkt Ihr an ben Burschen, und Keiner spricht von ihm. Ihr haßt ihn und gebt ihm täglich Beweise von Liebe. Dahinter steckt ein Geheimsnif... ich bin nur zu stolz, auf Dienstboten zu hören.

Dienstboten, Herr Lafally -?

Sagen Sie ber Jeannette, sie möchte, wenn sie Abends Bunsch macht, unter ben Bedienten, Kutsschern und Jockeys nicht soviel in Euren Familienges heimnissen kramen. . . .

Die Jeannette?

Ich sag' Ihnen soviel, Bartusch, wenn mir Hadert hier in Hohenberg in ben Weg kommt . . . ich kenne mich selbst nicht. Es ist mir, als ware Das mein böser Feind. Ich bin im Stande und schieß' einmal ben Hund nieder.

herr Stallmeifter !

Warum schonen Sie ihn? Warum bulben Sie, bag er zubringlich ift? Was ist er? Was fann er wollen? Was fann er für Ansprüche haben?

Ansprüche? Sieh! Sieh! Hat bie Jeannette etwas von Ansprüchen gesagt?

Ich weiß nichts, was die Jeannette gefagt hat und habe meinen Leuten verboten, bis in die Nacht um die Punschterrine bes tollen Mädchens zu sitzen und abscheuliche Indiscretionen anzuhören.

Wirflich bie Jeannette?

Lasally antwortete nicht und ließ ben erschrockenen grauen Actenwurm, Herrn Bartusch, mit ber Dose in der Hand, die er ergriffen hatte, um sich zu fasen, stehen. . . .

Lasally versiel sogleich wieder in die ihm eigene blafterte Ruhe. Seine Mienen verzogen sich nie, sein blaffer, etwas gelber Teint blieb bei der größten Aufregung fast unverändert. Um elegantere Toilette zu machen, ging er auf das ihm angewiesene Zimmer, das von denen Melanie's und ihrer Mutter entelegener war, als er wünschte.

Melanie's Mutter faß schon oben vor bem Theestopf und erwartete ihre Gafte.

Man fonnte bie Frau Juftigrathin Schlurd nicht

im geringften ehrwurdig nennen, murbe aber auch fehr Unrecht thun, wollte man einen gewiffen Berth an ihr unterschäpen. Im Gegentheil befaß bie Frau bes philosophischen Epituraers Frang Schlurd hochft merfwürdige, hochft anertennenswerthe Eigenschaften. Dhne eigentliche Bilbung hatte fich bie gewandte fleine Frau einen feltenen Reichthum von Erfahrungen erworben und eine gefunde naturliche Unlage jur Lens ferin aller ihrer oft treffenben Urtheile gemacht. Dhne ein besonderes religioses Bedurfniß war fie mitleibig, gab gern, unterftutte Sulftofe. Roch mehr, fie erfundigte fich nach ben Urfachen ber Leiben und half ihnen gern rabifal ab. Wer Gelb haben wollte, Dem gab fie Lebensmittel, und wer Lebensmittel begehrte, bem gab fie jugleich Arbeit. Gine Bochnerin in elenben Umftanben erregte ihre gange Theilnahme; body bebiente fie fich babei feiner Bhrafe, fonbern griff au, handelte, wirfte, rif bie Fenfter auf, wo es bunftig war, ichalt, ftrafte, wo fie eigene Bernachläffigung bemertte. Rinber, bie bettelten, fchicte fie in bie Schule ober zeigte fie ohne Beiteres ber Polizei an. Salbes und "Duengeliges", wie fie's nannte, fonnte fie nicht leiben. Ueberwiegend feste fie bei ben Menfchen, wie fie fagte, "leiber", bas Schlechte voraus. Gute und aufopfernde Thaten mußten ihr erft bemiefen merben, bis fie baran glaubte. In ihrem Saufe herrschte neben mertwürdiger Ordnung boch eine fehr große Ueppigkeit, weniger weil fie felbft ihrer beburftig war, ale aus Rudficht auf ihren Mann und Melanie, bas befonbers von biefem verwöhnte, aber feineswegs "verquengelte" einzige Schooß= find ihres Gludes. Denn gludlich ichien Alles um fie ber au fein. Gie bulbete wenigstens feinen anbern Anschein. Gute Laune ging ihr über Alles. Murrifde und melancholische Menschen nannte fie im Beheimen eitel ober ichlechterzogen. Sie bulbete an ihrem Manne nie bas trage ichleichenbe Auffom= men einer grieggrämigen Stimmung, von ber ber alte Bonvivant feineswegs gang frei mar. Gie ließ allen feinen Reigungen und Leibenschaften ohne Musnahme bie Bugel ichießen, beforberte fie fogar ober fchloß bie Augen ju benen, bie feinem Alter nicht giemten. Das waren Erscheinungen, die und wol misfallen fonnen, aber mit ihrer Wahrheiteliebe und ungeschminkten Raturlichfeit nicht im geringften im Wiberspruche lagen. Sie wollte eben nur bas Naturliche. Sie war eine Krau, von ber man fagen mochte: Sie ift eine Rajabe; ihr Element ift bas reine, frifche, flare Quellwaffer. Sie babete auch taglich. Und fo war ihr auch zugleich geiftig jedes

"Muffige", wie fie's nannte, verhaßt. Ein langer Rampf mit Leibenschaften fcbien ihr völlig nuglos. Sie nahm ihren Mann, wie er war; fie nahm Delanie, wie fie war. Mur reinlich, nur fauber, nur frische Basche und frischer Muth! Das Uebrige mar ihr, wie fie's nannte, meiftentheile "bummes Beug", Sannchen Schlurd, aus einer einfachen, aber bemittelten Burgerfamilie, mar babei gar nicht unbelefen, gar nicht ungebildet und vollfommen fabig, in ber großen Welt zu reprafentiren. Schlurd's "Sannchen" war ein Philosoph wie ihr Gatte. Auf ben Genuß hielt fie felbft fur fich gar nichts. Sie fchenfte Unbern Champagner in Stromen ein, trant aber felbft nicht. Und Melanie hatte Aehnlichkeit mit ihr. Die Mutter, verschweigen wir es nicht, bie Mutter hatte von ihrer Tochter bas Schlimmfte vernehmen fonnen, fie murbe nur bedauert haben, wenn Melanie babei "bumm" gehandelt hatte. Db fie fich biefelbe Freibeit gestattete? Db fie fich in allen Beziehungen beherrschte? Es ift barüber schwer Etwas zu fagen. . . . Nur behauptete man, baß Bartufch, bas Factotum ihres Mannes, einen größern Ginfluß auf fie hatte als Schlurd felbft, ber nach ihrem Sinne nicht immer praftisch mar. Das hinderte aber nicht, bag ber Juftigrath mit vollem Rechte oft laut ruhmen burfte:

Er befäße in feinem saubern, klugen, runden, netten Hannchen die vernunftigste und respectabelste Chefrau von der Welt!

Frau Pfannenftiel, die bier nur "gebuldet" wurde "aus Rudfichten", bie elegante Frau von Reichmeyer hatten fich bereits eingefunden. Etwas fpater fam in fehr gewählter Toilette auch Frau von Beifel, eine fehr bestimmt auftretende unruhige, anspruchevolle und boch gar fleinftabtifche Dame. Auch bie bescheibene Frau bes Pfarrers Buibo Stromer ftellte fich mit biesem felbst ein. herr von Zeifel, bem zuviel baran lag, bie Bunft bes allgewaltigen Abminiftrators gu behalten, fchlenkerte neben feiner Battin ber; fo lang und weitläufig er an Geftalt war, hatte er boch etwas Windspielartiges. Auch herr von Reichmeyer fam mit Briefen und Zeitungen, die man ihm naturlich febr gern fur fich ju lefen gestattete, um nur feine üble Laune nach bem gewagten Ritte und bem nicht gunftigen Refultat ber Maffa-Bilang auf eine Berftreuung abgeleitet ju feben, bie vielleicht auch bie Undern unterhalten fonnte.

Dem Pfarrer Guibo Stromer hatte es eigentlich fehr befremblich vorkommen muffen, in benfelben Raumen, wo er fo oft mit ber frommen Fürstin Amanda und allen ihren Schutbefohlenen gebetet und gesun-

gen hatte, jest einer fehr weltlichen Gefellichaft beizuwohnen. Allein biefer eigenthumliche Mann ichien fich ziemlich leicht in die veranderte Stimmung biefer Atmosphäre ju finden. Es waren biefelben hohen Bimmer, bie von feinem Bebete fonft wiberhallten, es waren biefelben großen geöffneten Tenfter, burch bie die balfamische Ruhle bes Sommerabends jest erquidend hereinströmte, wo fonft die Stidluft ber vielen zusammengebrangten Bauern und Bauerinnen bie Bruft beengte. Aber ihm felbft ichien es gang wohl ju fein, von ber Bergangenheit fich erlöft ju feben. Db er freilich in feiner Unterwürfigfeit und Rachgiebigfeit gegen bie veranberten Umftanbe bes Schloffes Sobenberg nicht zu weit ging, mag fein Gewiffen entscheiben. Die alte Brigitte g. B., bie im Schlosse hin- und herwandelte und fich an bie Bande brudte, um von all ben neuen Rammerzofen, Röchinnen, 3agern, Jodens, Bebienten nicht umgerannt zu werben, flagte ben Pfarrer Guibo Stromer laut genug an, baß er allerbings feinen Sinn geanbert hatte. Dft ftanb er fonft bei ihr ftill und hatte gefragt nach Diefem und Jenem, von bem er wiffen fonnte, bag fie ber Fürstin bavon wieberergablen murbe; jest aber, in gewählterer Rleibung, mit bunten Tuchern und Weften, rannte Buibo Stromer gleich allen anbern

Weltfindern an ihr vorüber und that, als wenn er fie nicht mehr fannte und ihm eine Minute verlorenginge, die er hoffen burfte, in ber Rabe biefer neuen Salbbefiger von Pleffen und Sobenberg ju verweis len! Schon in ben zwei Jahren, ale ber Fürft allein hier walten burfte (jeboch niemals ernstliche Un= stalten bagu traf und nicht felbft erschien), hatte fich Stromers frühere Befinnung fehr abgefühlt, wie bie alte Brigitte oft genug ber Frau Pfarrerin flagte. Diefe, eine fehr einfache und nur in ihrem nachften Rreife wirfende, mit vielen Rinbern geprufte und, man fann wol fagen, von ihnen völlig gerbrodelte und germurbte Frau, ließ fich nicht gern auf Dinge ein, die ihr in Allem ftart und fehr felbstbewußt auftretender Mann allein vertheibigen mochte. Stromer gehörte zu einer gewiffen Claffe von Belehrten, bie man "ewige Studenten" nennen möchte. Entweber war er wirklich ein Genie ober, was für bie Beurtheilung feiner Stimmung wol Daffelbe fagen will, er hielt sich bafur. Bietismus ift folden Naturen ber willfommenfte Ableiter eines überftarten Gelbftgefühle. Der Bietismus lehrt bie Belt verachten und fest fich über bas Urtheil ber unausgewählten Menschen hinweg. Guido Stromer war Bietift, folange bie Fürstin lebte. Jest aber, wo fich bie außern Unlehnungen biefer gottfeligen Richtung nicht mehr in bem feiner Gitelfeit fcmeichelnben Rreife vorfinden wollten, jest brach in bem Manne wirklich bie alte Richtbefriedigung eines fich ju nichts Gewöhnlichem berufen buntenben Gemuthe bervor. Es war ihm oft. - feine arme Frau litt fehr barunter - als mußte er beengende Reffeln brechen, als mare biefe hausliche Umgebung eines Mannes feiner Art nicht wurdig, als waren ihm biefes Weib, biefe funf Rinber nur wie von einem bofen Traume angezaubert worben. Guibo Stromer war gerabe in biefer vollsten Rrifis Die Erinnerung alter Zeiten erwachte in bem ungludlichen, unruhigen Manne. Er fah bas Leben in neuen ihm bisher fern entrudt gemesenen Erscheinungen wieder fo fonderbar lächeln, fo eigenthumlich niden und winken. Die nachften Anspruche feines Berufs tamen ihm fo qualvoll, fo geringfügig vor, und obgleich er babeim immer eine gewisse Tobfucht, felbst in feiner frühern bemuthigen Beriobe gezeigt hatte, fo mar er boch feit einiger Zeit, wie Alle wußten, formlich aus Rand und Band, warf, die Magbe erzählten's, icon in ber Fruhe feine Rleiber babin und borthin, perorirte laut, wenn ihm nicht. Alles gleich nach Wunsch figen und fogar ber Spiegel Beifall ichenken wollte. Er war fich unbewußt

ein Biergiger geworben. Er fah, bag ihm bie "Sarmonie ber Seele" awischen ihm und einer fürftlichen Durchlaucht bie fcone, unerfepliche Beit von feinem achtundzwanzigften bis vierzigften Lebensjahre gefoftet hatte. Er hatte nie jurud, nie vorwarts geblidt. Er hatte fich bie große Berrichaft, bie er auf bie Fürstin ausübte, mit all ben intereffanten bamit ver= fnupften Anregungen, ben Correspondenzen, ben Begiehungen zu vornehmen Menfchen genügen laffen. Er hatte faft mehr auf bem Schloffe als unter feinem Pfarrbache gelebt. Und nun war bie Fürftin tobt. Der ausgeftreute Same brachte feine Früchte. Er fah, bag er feine Jugend verftreut, verzettelt hatte. Was befaß er? Das Gefühl einer unfäglichen innern Richtbefriedigung. Oft schlug er fich verzweifelnd an bie Stirn. Er rannte im Saufe, im Felbe, im Balbe mit feinem langen gelbblonben, wirren Saar wie ein Befeffener umber. Er qualte feine feit Jahren tief verschüchterte Frau, gantte ohne Grund bie Rinber. Wie gludlich war anfangs bie gequalte Mutter berfelben, ale die Fremden auf's Schlof tamen! Da wurde ihm anfangs wohl, ba fchien fein ganges Wefen eleftrifirt. Er befampfte wohl Schlurd's Reologie, tabelte wol Reichmeyer's Indifferentismus, aber es waren boch Damen ba, die ihn ehrten, anerfannten, bie Grafin Bensheim machte wieber einmal einen flüchtigen Gegenbefuch auf Sohenberg, Frau von Sengebufch, bie liebenswurdige Frau von Sanger, . . . alles Das gab wieber eine Sammlung, eine Anregung, einen Reig und die innere fchlummernbe "Boefte" wachte auf; vollende, ale Melanie juweilen an feiner Seite raufchte. . . . In ber Art, wie manchmal Buido Stromer jest fein hier und ba etwas graues gelbblonbes haar mit Selbstironie entschuldigte, wie er noch die ruftigste Jugendlichkeit und eine gewiffe alte afabemische Genialität aus feinen Gesichtegugen und feinem Benehmen fich felbft hervorschmeichelte, glich er bem Geheimrath von Sarber trop bes Unterschiedes ber Jahre. Auch ihm war Melanie gefährlich geworben und feine Gattin fing au gittern an, was in ihm wol schlummern, in ihm gahren mochte . . .

Schon war auch Eugen Lafally eingetreten und . hatte sich ziemlich entfernt von der um einen runden Tisch sigenden und Thee trinkenden Gesellschaft an die offenen Fenster postirt, wo er eine Cigarre rauchte, deren Dampf er in den Garten hinausblies, als endelich die Flügelthur aufging und Melanie eintrat. Der Moment machte den Eindruck des feenhaftesten Schwebens und Rauschens. Sie hatte eine völlig

veranberte Toilette gemacht. Etwas blag von bem Ritt, ber nach einer momentanen Aufregung bintennach boch immer ben Ausbrud ber Abspannung und Ericopfung gurudlaßt, batte fie, biefer Erfahrung fich wohl bewußt, ein Rleib von rosafarbenem Rrepp gewählt, bas in brei machtigen mit Atlasbanbern vergierten Bolants wie eine Bellenwoge fie umfloß. Sals und Arme von blendender Beife maren unbebedt und ließen nur an ben Ranbern ein gesticktes fpigenreiches Unterfleib in fchmalen Streifen hervorichimmern. Dann und wann jog fie in einer febr anmuthigen, graziofen Bewegung eine Echarve von weißem Chinafrepy über Schultern, bie oft aus bem weiten Ausschnitt bes Rleibes verführerisch bervorglitten und ben iconen gerundeten Raden zeigten, ben bie Echarpe ebenso rasch wieber verbarg. Ueber bem vollen zierlich zusammengelegten schwarzen Saar lagen, gurudgefammt mit golbenem Ramm, bie Borberloden und liegen die Schlafe fo frei erbliden, bag man bas vollendete Bild griechischer Schönheit ju feben glaubte. Die Centifolie, die voll und schwer noch als letter Schmud im Saar befestigt war, gebuhrte ihr mit gangem Rechte, wie ihr jede Blume, jebe Frucht gebührt hatte, wenn fie ein anderer Baris ber größten Schonheit hatte querfennen follen.

Eugen Lafally warf fogleich bie Cigarre, Berr von Reichmeyer bie Zeitungen von fich. Der Juftisbirector und Buido Stromer ftellten bie Theetaffen auf ben Tifch. Sie hatten ihr Erstaunen über bie rafche Metamorphofe auszubruden, beren einzelne Bestandtheile jum Zeichen bes bier herrschenben vertraulichen Tones von ben Frauen analysirt wurden.

3ch bitte, fagte Melanie, fcweigt nun! Loft mir nicht Alles, mas ba jest fertig und angevaßt an meis ner irbifden Sulle fist, gleich in Stoffe und in Ellenwaaren auf! Das ift nun mit mir verschmolzen und Gine. Wer mir jest von Bolante und bergleiden fpricht, thut meinem Bergen web, ju bem fie . . . ja , ia - febt fie Guch an! - fie reichen fast hinauf ju ihm. Rein! 3ch fage Euch feine Abressen. Rein Wort von Bugmacherinnen! Wollt Ihr ftill fein von Mademoifelle Florentine, von Frangchen Seunisch und Luise Gifold! Die Rose burft Ihr besprechen. Bon ber fag' ich Gud: von wo fie fommt! Auch wissen follt Ihr, wohin sie geht . . . 3ch trage fie als Breis fur Den, bem ich heute Abend bie Bunft meiner Geele ichenfe.

Und was muß man thun, um biefe Bunft au erobern? fragte ber Pfarrer, ber redegewandt nicht ansichhalten fonnte und die Aufmertfamkeit bavon Die Ritter pom Beifte. I.

22

abzulenten fuchte, bag er aus feinem Garten Melanie mit Blumenzufendungen überhaufte.

Rein! Richts thun! Was muß man fein? Was besiten? Danach soll gefragt werben und lassen sie mir nur Zeit, über bas Seltenste und Schönste nachzubenken, wodurch sich ein Mann auszeichnen kann. Aber wir sind noch nicht vollzählig. Noch fehlt unser alter brummender Hauskater Bartusch und demuthigen Sie sich, meine Herrschaften, noch fehlt der Glanz von Hohenberg, Se. Ercellenz, der wirkliche gesheime . . .

Mit diesen fünstlich gezogenen Worten öffnete sich, wie Melanie hinter sich gehört hatte, die Thur und Herr von Harber trat ein. Alles erhob sich. Es war wirklich ein unleugbarer Effect in seinem Aufstreten, ein Effect, dem diesmal Niemand widerstehen konnte. Lag die Wirkung nun in dem kleinen silbernen Sterne auf der Brust oder in der gebrannten Berrücke und der höchst gewählten Toilette; oder lag sie in dem Zulesterscheinen ... genug die Wirkung war da und Ercellenz setzen sich, sehr befriedigt von dem Eindruck, den ein Mann seiner Stellung in einem solchen doch nur mittlern Kreise hervorrief ... Wir werden fünstig sehen, wie Herr von Harber in

ber großen Belt boch auch nur flein erschien, bier aber gaben ihm Tournure und felbftgespendete Gorge falt in ber That einen Schimmer von Intereffe, ber nur bei langerer Dauer fich bann nicht hielt, wenn er nicht fünftlich immer wieber angefacht wurbe. Melanie übernahm bies Umt. Db aus nedenber Spottsucht ober Coquetterie, ift fcwer zu fagen. Soviel aber ftand von ihr fest, bag fie fonft wirflich nicht zu ben guten lieben Frauennaturen gehörte, bie, wie g. B. bie eble Anna von Sarber that, bie Schwester Baulinens, in einer Gesellschaft immer gerade ben Bescheibenften hervorsuchen. Melanie hing fich an Den, ber ber Lowe bes Cirfels war. Beift befaß fie wol genug, um Das herauszufühlen, was ibr geiftig am meiften hatte genugen muffen; aber ibr Berg folig nicht warm genug, um zu ertragen, baß man burch bie Beschäftigung mit einem Bescheibenen felbst in ben Sintergrund tritt. Sier war Berr von Barber ber wichtigste und effectvollfte und ihm wibmete fie fich. Bare ein berühmter Birtuofe in biefem Augenblide eingetreten und hatte wieber ben Beheimrath verbunkelt, so wurde fie fich mit Diesem vermittelt haben. Sie war ein Schmetterling, ber bie Sonne und die leuchtenben Blumen liebt.

Man fprach Biel über Bieles. Die Menschen

find nie fo mechanisch und willenlos, wie ba, wo fie fich in ftarfer Angahl ohne einen Zwed vereinigen. Man glaubt bann in ber That unter Befen gu fein, Die urfprünglich nieberer, halbthierischer Abstammung, nur burch eine eingelernte und angewöhnte Ausbilbung fich höher aufschwingen. Man fpricht um gu fprechen. Gin Jeber klammert fich an bas Unbebeutendfte, um baraus eine Art Friction, die man Befelligfeit, Gefprachigfeit nennt, hervorzubringen. Man ergreift Strobhalme und raisonnirt über fie, wie über bie Achse ber Erbe. Ift eine solche Gesellschaft vorüber, fo friecht Jeber wieber in bas Schnedenhaus feines Intereffes jurud, bleibt Dem Feind, ben er fcheinbar heute als Freund begrüßt hat, und fvinnt bie mahren geheimen Faben feines Dafeins und Charaftere fo fort, wie er fie einmal anlegte, um fich burch bas Labyrinth bes Lebens führen zu laffen.

Man bedauerte bie Mühe, die ber Intendant mit bem Transport bes fürstlichen Mobiliars hatte . . .

Für welches Schloß, fragte ber Commerzienrath, ift biefe Einrichtung bestimmt?

Mein allergnäbigster König, antwortete ber Befragte, haben barüber noch nichts befohlen.

Mit biefer furzen Erwiderung war eigentlich bies Thema abgeschnitten. Allein Stromer, ber sich seit

einigen Tagen wieber in jener feurigen, vulkanischen Stimmung befand, brach bei biefer Beranlaffung burch und sprach folgendes Bebeutungsvolle:

Wenn nur Alles zusammenbleibt! Wenn nur Reins vom Andern getrennt wird! Das ift ja ein Leben, ein ganges Dafein, mas in einem folden burch Jahre hindurch gefammelten Sausrath liegt! Man murbe ja bier einer Blume bie Staubfaben entreißen und fie für echt und vollkommen nicht mehr auszugeben wagen burfen, wenn man biefer Einrichtung irgend etwas entzöge ober fie wol gar theilte! Ja, ich gebe foweit, daß ich bas Berweben bes Staubes, bes Duftes beflage, ben folche gewohnte Spuren eines bebeutenden Lebens - und ein folches hat mit ber Fürstin ausgeathmet - julett annehmen! Bie ftanb ba nicht Eines neben bem Anbern in gewohntet Symmetrie! Das Bilb bes Beilandes prangte in einem geöffneten Flügelichrant von ausgelegter alt= beutscher Arbeit. Immer ichmudten Blumen biefe ber Fürstin heilige Statte. Wie oft betrachtete fie bie Saupter ber Blumen, bie fich hier fo fanft, fo allmälig neigten, immer matter, immer matter, und ju ben Fugen bes Erlofers allmälig welften, fowie er. Es find Das ba Rronen, fagte fie mir einmal, Diabeme find's und Ritterhelme, die fo verganglich vor

bem Berrn und Ronig ber Belt verfinten. Und fie bulbete nicht immer täglich frifche Blumen, fie wollte erst bie alten fterben, vergeben feben, tobt und gefnict, wie ber Erlofer. Sie war fo finnig, bie liebe Frau in ihrer ftillen Schwarmerei! Und wenn wir auch burch ihren Tob hier Alle, bie wir fie umgaben, wie von einem ichweren Traume befreit find, ber unfere Sinne gefangen nahm und und ju febr, ju febr von ber üblichen Ordnung bes Lebens abzog, so ift ihr boch nur bas Lob ber ebelften Gigenschaften nachaufagen, und wenn ich magen fonnte, burch Em. Ercelleng Mund zu unserer gartfühlenden ganbesmutter au fprechen, fo wurd' ich bitten: Laffen Gie biefe finnige Einrichtung beieinander! Stellen Sie biefe Schränke, biefe Tifche, Stuhle mit ben vielen Unbenten ber Liebe, ben gestickten, von frommwirkenben Bereinen ihr gewidmeten Riffen, ben eingerahmten Blumenftuden, ben gufeifernen, bronzenen, elfenbeinernen kleinen Nippsachen, Die treffend gewählte Bibliothet und besonders bie werthvollen Bilber, die bas Befte in Stichen wiebergeben, was Dverbed, Bach, Beit geleiftet haben, ber Gemalbe nicht zu gebenfen, von benen einige Driginale find und feinen vorübergehenden Werth ansprechen burfen, ftellen Sie alles Das in irgend einem Landfite bes erhabenen

Königspaares auf! Man bewahrt auf diese Art ein Gemeinschaftliches, das mir vorkommt wie ein wansbelbarer, fernwirkender, geheimnißreicher, elektrischer Leiter. Aus der Liebe geboren, weckt es Liebe. Ich bin gewiß, Niemand wird diese drei Zimmer der Kūrsstin, selbst wenn sie, wie weiland die heilige Krippe von Bethlehem nach Loretto, anderswohin übersiedelt würden, ohne innerlichste, tiesste Anregung betreten und von dem Odem unergriffen bleiben, der früher in ihnen wehte.

So sprach Guido Stromer, den wir bei dieser Gelegenheit schon vollständiger kennen lernen. Als er diese Worte, die fast eine Rede waren, geendet hatte, blicken natürlich Aller Augen zum Intendanten und erwarteten von ihm eine Erwiderung. Guido Stromer hatte einen Wunsch vom Herzen geschüttet, der etwas Feierliches hatte. Der Geheimrath repräsentirte in dem Augenblicke. Die Einzige jedoch, die den gewaltigen Widerspruch einer so beredt vorgetragenen geistvollen Bitte und eines so unglaublich besschräften Kopses, wie Henning von Harder, sogleich ganz übersah und nachfühlte, war vielleicht nur Meslanie's Mutter. Welanie hatte für lange Peroratiosnen überhaupt keinen Sinn. Hannchen Schlurck aber, die Mutter, überbachte in ihrer üblichen trockenen

Weise diese Situation ganz kurz und sprach ihr Resfultat leise zur Frau von Reichmeyer, die in ihrer Nähe saß, mit den Worten aus:

Bas nutt ber Ruh Mustate!

Herr von Harber schwieg nämlich ganz und nickte nur, statt aller Antwort. Er nannte sonst, von seiner Gattin unbelauscht, Aeußerungen, wie sie der Pfarrer hier vorgetragen hatte, "schwülstig" und verwies auch ihre Beantwortung meist an seine Frau, die ein Drgan dafür hatte. Er belächelte Alles, was ihm zu schwunghaft auftrat. Wußte er doch von seiner Gattin, wie fünstlich oft die Schwingen erst angebunden werden mussen, mit denen die großen Geister vorgeben, natürlich zu sliegen . . .

Melanie übernahm es baher, bas Gefprach fort-

Ich ware gerade im Gegentheil bafür, fagte fie, baß eine so werthvolle Einrichtung ganz getheilt und überallhin zerstreut würde. Gehet hin in alle Belt und lehrt und prediget! Das kann man auch diesen kleinen Herrlichkeiten der frommen Fürstin zurusen. Da kommt ein Briefbeschwerer Dem wieder vor Ausgen, deffen Briefe oft darunterlagen, eine kleine Stickerei Dem, der dazu Subscriptionen sammelte, und wenn sich dann in Allem, wie Sie versichern,

Herr Pfarrer, jenes gewiffe Parfum, ber schöne Duft ber Liebe und Andacht wiederfindet, so wirkt Das sogar noch Bunder. Es macht Proselyten, bekehrt Heiben. Es gewinnt, ohne daß ein starres Herz es ahnt, wie ich immer, wenn ich bei der ungludlichen Anna von Harder in Tempelheide die Windharfe im Parke flüstern und klagen höre, von Gefühlen bewegt bin, die ich selbst nicht habe, mir aber aus Andern herausbenke.

Man fand auch biese Auffassung charmant. Der Geheimrath lächelte wieder und dachte bei sich, wozu biese Reden alle! Ich halte mich an den Buchstaben meiner Instruction! Was kann ich von meiner sentimentalen Schwägerin Anna und ihrer Windharfe im Dienste meines Monarchen brauchen?

Stromer aber brohte ber Sprecherin mit bem Finger und mit bligenben eraltirten Augen.

Bu weltlich! zu weltlich! fagte er. Aber Sie mösgen in Ihrem Sinn Recht haben! Ich wollte nur in dem meiner verstorbenen Gönnerin mich aussprechen. Wenn man so viele Beweise der Huld empfing, wie die Fürstin mir zutheilwerden ließ, so ist man verspslichtet, das Gedächtniß der Spenderin in ihrem Geiste aufrechtzuerhalten. Ach! Ich fühle wohl, wie mit den Menschen auch die Gedanken sterben, die sie zu verwirklichen schienen. Ich bin jest über zwölf

Jahre in biefem Orte und habe gehn Jahre lang taglich minbeftens einige Stunden hier oben jugebracht. Die Fürstin war von einer bewundernemurbigen Dffenheit und fand eigentlich eine Urt von Genugthuung barin, fich burch Aufrichtigfeit ju bemuthigen. Sie geftand jebe Unwiffenheit ein. Sie hatte, ich barf es fo nennen, ein fatholifches Princip, bas ich naturlich nicht gang billigte. Bar fie von irgend einem Begenstande lebhaft erfreut, fo schenfte fie ihn fogleich weg. Sie wollte ihr Berg an nichts hangen, außer an bie Betrachtung bes Ewigen. Go gern hatte fie bie allgemeine Beichte unferer Rirche in eine Dhrenbeichte verwandelt und fich über jeden Fehler umftanblich und unter Thranen ausgesprochen. Denn erft baburch, fagte fie oft, fommt -mir bie Erleichte= rung von bem Drud, bag ein Anderer gang weiß, was ich that. Was find Gunben, die man nicht befennt! Sie fchrieb viel, gerriß es wieber, ließ aber auch Manches fteben. 3ch warnte fie oft vor ber Gefahr, bie mit bem Buchftaben verbunden ift, aber es erleichterte fie, fich fdriftlich auszusprechen. Ginige folder Betrachtungen hab' ich ja ale Manuscript für Freunde fpater bruden laffen. Gie gefielen naturlich nur ba, wo man bie rechte Stimmung mitbrachte. Best freilich wurd' ich mich weniger fo gang barin

verlieren, ba die perfonliche Beziehung fehlt und nur für bas Perfonliche sprech' ich ja.

Melanie's Mutter, um ber brudenben und allzu perfonlichen Bortragsweise Stromer's einen Damm zu feten, sagte mit angenehmem Lächeln offen und ehrlich:

Ja, ja, Herr Pfarrer, tragen Sie nur jest ben Ropf ein bischen mehr nach oben und lassen Sie die alten Zeiten ruhen! Es sind nun Leute in dies Schloß gekommen, bose, bose Leute, die sich gern freuen, daß es in der Welt hübsch munter und lustig hergeht. Wer nach uns einzieht, kann man freilich nicht wissen. Aber wer's auch sei, Herr Pfarrer, bleiben Sie nur jest bei unserm Glauben. Wollen Sie Das? Immer! Wissen Sie, es halt oben, und einmal lebt man nur. Das ist zwar Alles recht dumm geredet, aber gesund ist's, darauf verlassen Sie sich, und Ihre liebe Frau blinkt mir schon zu und meint: Justigrathin, da tressen Sie, was ich seit zwölf Jahren dachte. Richt wahr?

Alles lachte über biefes berbe, ehrliche Botum. Melanie fprang auf, bie Mutter zu umarmen.

Du bift föstlich, Mama! fagte fie; ja baue bu bie Brude, auf ber ber Herr Pfarrer wieber ins Leben gurudfehrt. Ein fo junger liebenswurdiger Mann!

Ich fage Das, Frau Pfarrerin, Ihnen zum Trot! Ich sollte nur hier wohnen und eine Zeitlang die Fürstin von Hohenberg spielen durfen! Wie wollt' ich die Fenster aufreißen und Luft hereinlassen! Wie wollt' ich in die Hütten gehen, wo früher für die Heiben gesponnen und genäht wurde, und die Leute lehren, auch noch an viel schlimmern Menschen Geld zu verstienen! Und dann käme Ercellenz und zauberten und hier einen seiner schönen Gärten wie in Buchau oder Solitude, wo die herrlichen Fontainen springen, die Wasserfälle rauschen und die Schwäne auf den Teischen schwimmen...

Eines Inspectors Mangold, ber bes Geheimraths rechte Hand war und nach englischen Studien alle biese Berschönerungen angegeben und lenkte, wurde babei natürlich nicht gedacht . . .

Habe zwei neue Schwäne kommen laffen — fagte ber Intendant — aus Island — biplomatische Bersmittelung mit Dänemark — feltene Race — fehr elesgante Thiere — allerliebst!

Ich kenne sie ja, sagte Melanie. Im Atelier bes-Professors Berg wurden sie copirt zu einem reizenden Lebabilbe, bas Heinrichson entwirft . . .

Heinrichson — gang recht! fiel ber Intendant ein. Meine Frau protegirt Heinrichson und hat mich ver-

anlaßt, ihm bie beiben isländischen Schwäne aus Island fommen zu lassen, wollt' ich fagen, zu versprechen, . . . baß sie . . . ich meine, baß sie ihm aus bem foniglichen Anfauf geliehen wurden . . .

Das mehrsache Versprechen war für Diejenigen komisch, die da wußten, daß Frau Geheimräthin von Harber für den schönen und eleganten Maler Heinstichson wol noch größere Opfer gebracht hätte, als nur eine Veranlassung, daß zwei schöne wilde Schwäne ... vom König für ihre Privatinteressen angekauft wurden ...

Lasally kannte bies Berhältniß und wollte sich einige spottende Bemerkungen barüber erlauben. Doch unsterbrach ihn Melanie:

Heinrichson war von dieser Aufmerksamkeit so gerührt, daß er auch der Freundin der Geheimräthin, Frau von Trompetta, versprochen hat, ein Blatt für ihr Gethsemane zu malen.

Bitte, sagte ber Geheimrath scherzend, bitte Fraulein Melanie, nicht ber Frau von Trompetta, sondern mir, mir direct hat er es versprochen. Ich hab' ihm bie beiben Schwäne, festgebunden natürlich, selbst gebracht, wie sie vom Schiff kamen und war dabei, als er sie zeichnete . . . Sie waren schredlich wild . . .

Bang Recht, fuhr Melanie lachend fort, aber Frau

von Trompetta ftand boch mahrend bem Acte hinter einer spanischen Want -

Dfenschirm, verbefferte ber Geheimrath.

Gut, Dfenschirm . . . und gebedt von biesem Sitts lichfeitsfächer unterhandelte Frau von Trompetta mit Heinrichson über das Gethsemane und schrie entseslich über die bosen Schwäne und verwünschte die frivole Malerkunft und eine große hölzerne Buppe. . . .

Melanie fonnte vor Lachen nicht weiter.

Ja, sagte ber Geheimrath, ganz Recht! Die große hölzerne Puppe sollte nämlich ben Moment bezeichnen, wo die Laby von den Schwänen beängstigt wird. Die Puppe stellte die Laby vor —

Die Leda, corrigirte Melanie — Leda, Excellenz! Ganz Recht! Die Buppe war die Lady und der Schwan, nicht wahr? Der Schwan war eine verfleidete Gottheit. . . .

Jupiter! rief Melanie, mahrend alle Die, die ein wenig Mythologie verstanden, sich auf die Lippen biffen und die Uebrigen gespannt zuhorchten. . . .

Ganz Recht, Jupiter ... in einem Travestiffesment ... es ist nur eine Masterade ... und mein Franz hielt ben einen isländischen Schwan so fest an ben Flügeln, daß das wilbe grimmige Thier furchts bar tobte und mit den Flügeln ausschlug. . . .

Und Frau von Trompetta hinter bem Ofenschirme schrie — erzählte Melanie unter fortwährendem Laschen — schrie, als state sie am Spieß und rief: Ercelleng, er beißt! er beißt!

Er bis auch, sagte ber Geheimrath. Bei Gott! Er hat Franzen gebiffen . . . schickte beshalb in die Thierarzneischule . . . beinahe hätte ja das wilde Thier die ganze hölzerne Lady in Grund und Boden zertreten . . .

Leda! Leda! Excellenz; eine allerliebste Nymphe aus dem Alterthum — berichtigte Melanie.

Ensin, schloß Baron von Harber, ber sehr angenehm ins Feuer gerieth, ensin, Frau von Trompetta siel über diese antise Scenerie in Ohnmacht, und meine Frau, die ja dabeistand, wußte nicht, womit wir sie anders trösten sollten, als . . . .

Ich zeichnete im Nebenzimmer, unterbrach Melasnie, und beobachtete ben ganzen Borfall. Die geistzeiche Frau Geheimräthin schalt Frau von Trompetta in einem kaum unterbrückten Jornausbruch kindisch und sagte vor allen Malern: D, schämen Sie sich, Trompetta. Sie fürchten sich vor Schwänen und reben den ganzen Tag vom Schwanenorden! Das sagte sie und fügte hinzu: Das ist nun da ein Schwan, ein echter isländischer! Und nun machen Sie den

Lärm! Aber, bei aller Achtung vor der Geheimräthin von Harber, ich hielt diese Borwürse für ungerecht. Ich glaube, Frau von Trompetta siel in Ohnmacht nicht über das Beißen der Thiere, sondern über das Sujet des Herrn Heinrichson, über die Puppe, über die Idee des Ganzen. Heinrichson zeichnete lachend und freute sich, je wilder und toller sich das abscheusliche Thier gebehrdete. . . .

Die Schwäne machten Auffehen, fuhr herr von Sarber fort. Man wollte fie feben, alle Freundinnen meiner Frau wohnten ben Wiederholungen ber Action bei, und Frau von Trompetta . . . benten Sie fich, Frau von Trompetta gewöhnte fich an bas Schaufpiel und hatte fpater felbft barum gebeten, noch einmal babei fein ju fonnen, falls fie von ber Eftrabe in bem Atelier aus ausehen burfte. Aber wie gefagt, bas erfte mal, aus Furcht, gebiffen ju werben, fiel fie in Dhnmacht, sodaß meine Frau nichts Underes wußte, fie wieber ins Leben gurudgurufen, als baß Beinrichson - ein berühmter Maler, fehr ausgezeichneter Runftler und Beltmann - verfprach, meiner Frau gu Gefallen und aus Dant für bie toniglichen Schwäne ihr nun auch ein schönes Blatt fur bas Gethfemane an machen.

Ah! fagte man allgemein, von ber Anefbote vor-

trefflich unterhalten. Alle lachten, felbft Frau Bfannenftiel. . Mur Ginem ichien biefes Durcheinander von Lachen, Ergablen und Fragen im höchften Grab unheimlich, bem Pfarrer Guibo Stromer. Die Ausbrude: Maler, Schwan, Schwanenorben, Leba, Solitube, Gethsemane - gingen fo bunt an feinem Dhr übereinander weg, daß ihm schwindelte. Aber bie heilige Entruftung, die er fonft bei einer Ergahlung wurde gefühlt haben, die fo gang und gar nicht in bie alten Erinnerungen biefer Raume pagte, überfam thn gu feinem eigenen Staunen nicht mehr. Bu lachen vermochte er freilich nicht. Fehlten ihm boch bie Berbindungsfäben naherer Befanntichaft mit ben Berfonen und bie genauern Details. Aber es war ba Etwas in ihm von eigenthumlichen Jugenderinnerungen, die ihn ergriffen und ihn wonnig überriefelten. Er gebachte, fo im Stillen grubelnb, ber Zeiten, wo er noch in afabemischen Jahren ben Trieb hatte, bei einem berühmten Archaologen Runftgeschichte zu hos ren, wo er noch mit aufmerksamer, herzinniger Betrachtung burch bie Gale einer Runftausstellung fchreiten und marmorne Gestalten mit Brofessor Tholud, ben er in Salle fpater hörte, noch nicht Gogenbilber nannte! Er ftrich fich nachbenfend über bie Augen, er, ber außer Melanie ber Gingige mar, ber etwas

Genaueres von ber Mythe ber Leda, die die Unwissenheit des Intendanten mit einer Lady verwechselt hatte, verstand und diese Mythe zu deuten wußte. Als nach dem Lachen eine Pause eingetreten war und Alles nun zu ihm, dem heiligen schweigenden Manne, mit einer gewissen Befangenheit hinblickte, sagte er mit sehr leiser Stimme:

Ich wollte mir nur bie einfache Frage erlauben, was es mit bem vorhin mehrerwähnten Gethsemane ber Frau von Trompetta für eine Bewandtniß hat?

Melanie erklärte es ihm, indem sie noch einige Entdedungen über die Art, wie Frau von Trompetta ihr Album zu sammeln und einer gewissen geräusch= vollen Wohlthätigkeit zu widmen verstand, zu erzäh= len wußte.

So! so! war Stromer's ganze Antwort. Er versfank in ein stilles Nachdenken und spann Betrachtungen für sich aus, die ihn auch auf die große Aehnelichkeit führten, die zwischen einer von ihm einst beswunderten Leda der dresdener Galerie und der reizzenden Melanie bestand. Er blicke nieder, brütend, abwesend und nur unheimlich schoß sein Auge zuweilen einen Blick empor, der sorschend über die Berssammlung glitt. Er überdachte einen andern Entzwicklungsweg, den er hätte zurücklegen können, wenn

die hohe Frau, die ihn an den Pietismus, an fein einfaches Beib, an feine funf Kinder und diese Dorf= pfarre fesselte, nicht eine Fürstin gewesen ware. . . .

Nachbem sich, wie immer, wenn ein Gegenstand erschöpft ist, um den Theetisch eine gewisse Stille einsgestellt hatte und Henning von Harder noch in dem Gefühl, durch interessante Entdeckungen eine ganze, wenn auch seiner nicht würdige Gesellschaft angeregt zu haben, sich wiegte, versuchte nun auch der Commerzienrath von Reichmeyer sich geltendzumachen. Er stellte seine Theetasse auf den runden Tisch, auf dem inzwischen schon die große Lampe aufgetragen wurde, räusperte sich und bemerkte:

Soeben las ich in ber Zeitung bie Ankunft bes Prinzen Egon von Paris.

Wer fennt ben Prinzen Egon? fragte Melanie mit einiger Lebhaftigfeit, ohne jedoch aufzuhören, sich in einem Fauteuil lang auszustrecken und dabei forglos und fast abgespannt mit einem Fächer von Maraboutsfedern zu spielen.

Ms Alles schwieg, richtete fie ihren Blid auf ben Intendanten und fagte:

Sie vielleicht, Ercelleng?

Ich habe nicht die Ehre, Se. Durchlaucht gut fennen, bemerkte herr von harder.

Commerzienrath von Reichmeyer theilte baher mit, was er wußte.

Der Bring, fagte er, fann jest etwas über feche= undamangig Jahre alt fein. Er wurde von feinem awölften Jahre in Genf erzogen, fam achtzehn Jahre alt nach Deutschland jurud, um jeboch fogleich bie Universitäten von Bonn und Seibelberg au besuchen. Er versuchte bann ein Jahr in ber Nabe feiner Kamilte ju leben, war aber fo wenig mit ben Maximen feines herrn Baters in Ginflang ju bringen, bag er Deutsch= land wieder verließ, nach ber Schweiz gurudfehrte und auf Reifen theils in Frankreich, theils in England zubrachte. Gben im Begriff nach Norbamerifa Ach einzuschiffen, traf ihn bie Runde vom Tobe bes Generalfeldmarschalls. Mit ber bestimmten Erflarung, fich ben Antritt feines überichulbeten Bermogens noch vorzubehalten, einer Erflärung, bie er an Die Curatoren ber Maffe vorausschickte, ift er nun gurudgefehrt; indeffen hoffen wir Alle, daß er fich von biesem Entschluffe abbringen läßt und burch weise Sparfamfeit von ben Besitzungen, bie einmal feinen Namen tragen, soviel rettet, als noch ju retten ift.

Melanie nannte Das geschäftliche Aeußerlichkeiten. Sie wollte Unberes von bem Bringen Egon hören.

Wie sein Aeußeres ware, sein Buchs, die Farbe feiner Haare, fein Wesen und Benehmen. . . .

Nach Allem, was man hier und ba von bem Prinzen erfahren hat, sagte sie mit trockenem ironisschem Humor, muß man wol barauf rechnen, in ihm eine große Aehnlichkeit mit Sr. Excellenz zu finden.

Diese Bemerkung fiel natürlich allgemein auf. Wie fo? In ber That? Mit Excelleng?

Da wir nicht hoffen können, fuhr ber Schalf fort, daß der Prinz mit meinem guten Bater, den er zu hassen scheint, weil er sein Herz nicht kennt, verkehrt, so bleibt uns nichts übrig als uns an Diesenigen zu halten, die ihm ähnlich sehen. Man rühmte mir schon oft den eleganten Fuß und die kleine weiße Hand des Fürsten. . . .

Ueber diese Spigbüberei brummte die Mutter etwas erschroden vor sich hin und Alle fühlten, daß Melanie die Gesellschaft auf Kosten eines Mannes, der den Spott nicht merkte, unterhalten wollte. Harber erstihete, er wurde unruhig. Er rückte mit dem Stuhl und schien plöglich sprachunfähig.

Auch Eugen Lasally erschrak. Er schien an Delanie's Komöbienstreichen keinen Gefallen zu finden und brudte Dies genugsam durch die Schärfe bes Tones aus, mit dem er das Wort ergriff und sagte: Prinz Egon gilt unter ben Leuten, die ihn kennen, für einen halben Gelehrten. Manche seiner Universsitätsfreunde nennen ihn überstudirt. Er soll erst die Rechte getrieben haben, jest aber ein Narr sein. Man sagt, er hat drei Handwerke, Tischler, Schlosser und noch eins gelernt, ich weiß nicht, Horndrechsler, Friseur, Kammmacher oder welches andre solide Metier!

Während jest besonders Herr und Frau von Zeisel über diese Aeußerung eines keden jungen Fremdlings erschraken, bestand Melanie sogleich darauf, diese dritte Profession mußte die Kammacherei sein. . . .

Das haar ist die schönste Zierde des Menschen, rief sie. Ob ein haar sich gefällig lockt oder schlicht am Scheitel fällt, ob es die Stirn bedeckt oder ihre Fläche frei erglänzen läßt, immer ist es der lebendigste Sprecher für den Charafter, der in dem Ropf unter ihm schlummert. Kammmacher, nicht wahr, Excellenz?

Herrn von Harber war biese Bemerkung allein gewidmet. Sie galt seinem Haar. Aber, im Hause bes Gehensten ist nicht gut von Stricken reden. Der Blick auf seine pariser Bagno-Perrücke, die Franz, sein Bedienter, wie das natürlichste Haar zu frauseln verstand, erschreckte ihn doch. Es war ihm baher nur erwünscht, daß man vom Scherz auf Ernstes zurücklenkte. . . .

Wir lachen, fagte ber innerlich etwas entruftete Juftigbirector von Zeifel mit beflommener Stimme, wir lachen über bie munberlichen Sagen, bie man fich von Gr. Durchlaucht, meinem anabigften Bringen Caon ergahlt. Soviel fteht allerbinge fest, bag Pring Egon ein . . . ein . . . ein fehr ungludlicher junger Mann ift. Denn . . . erlauben Sie bie Bemerfung . . . benn benten Sie fich eine Jugend, die allerdings nicht behaglicher, angenehmer fein fonnte, ale noch die reichen Mittel bes Baters, ich fage, als biefe noch . . . noch beisammen waren. Aber ichon im genfer Benfionat muß er gefühlt haben, wieviel ... sozusagen ... wieviel Störungen in bem Sauswefen feiner Aeltern eintraten. 218 er, es war gerade Winter und bie Fürstin in ber Resibeng, von Genf gurudfam . . . entbedte er ohne Zweifel bie gewaltige, wie foll ich's nennen? allerdings . . . bie Berruttung bes ichon lange gestörten . . . ober ift Das zuviel gesagt? . . . nein! allerdings - bes geftorten hauslichen Friedens gwis fchen ben beiben hohen Berfonen. Wir fahen ihn hier gar-nicht. Er bezog fogleich im nachsten Fruhjahr bie Universität. Nach feinen akademischen Stubien lebte er mit feiner Mutter einige Wochen auf ben Gutern ber Familie, über die fie bamale noch . . . hm! hm! ... ja noch! ... im obern Bebirge frei ...

ja allerdings — frei zu schalten hatte. Dann ist er, wie ganz richtig erzählt wurde, sozusagen verschollen, und was man von ihm ersuhr, war in der That ein wunderbares Durcheinander der seltsamsten Dinge, die er, wie man erzählt — hm! hm! treiben, wenn man diesen Ausdruck brauchen darf — treiben soll und unter Anderm allerdings auch die Nachricht über seinen Entschluß, sich . . . wie soll ich's nur nennen? ja allerdings . . . sozusagen, sich mechanische Fertigsteiten anzueignen.

Und niemals war er in Hohenberg? fragte man, nach diefer höchst discreten Rebe eines taktvollen und feinfühlenden Beamten, allgemein erstaunt und sah dabei auf Guido Stromer, der noch immer abwesend und wie in Traumen verloren schien.

Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! hieß es, wo was ren Sie?

Ei! ich wette, sagte Melanie, Sie sind noch immer bei ber Scene mit dem Maler Heinrichson. Ja! Ja! Sie überlegten, wieviel Genuß Ihrer verstorbenen Freundin, der Frau Fürstin, die Bekanntschaft mit dem Album der Frau von Trompetta verschafft haben würde.

Guibo Stromer war allerdings noch bei jener Scene, aber im völlig andern Sinne. Dennoch fame melte er fich und fagte:

3ch leugne nicht, bag ich bas Bertrauen ber Rurftin in feltenem Grabe befag, und überlegte bei mir im Stillen, wie fie wol eine fo erpregte Boblthatigfeit, von ber Fraulein Melanie ergablte, beurtheilt baben wurbe. In ihrem Geifte fagte ich mir: Wenn ber Runftler foll mit Gewalt gezwungen merben, in bas Gethsemane einen Beitrag au ftiften, fo ift ja in ber That biefes Album recht ein Thranengarten, wie ber Rame bebeutet, und Judas ber Berrather lauert ja mit bem falfden Rug ber Liebe an feinem Ginaang. Frau von Trompetta gleicht ba bem beiligen Crispinus, ber ben Reichen bas Leber ftahl, um ben Urmen baraus Schuhe ju machen, Nimmermehr murbe bie felige Kurftin eine folche Unternehmung, etwa burch Uebernahme von Loofen, unterftust haben. Denn es liegt boch wol fein Segen in Dem, was nicht aus reiner Quelle fließt. . . .

Run, Herr Pfarrer, meinte Herr von Reichmeyer, ber erst seit seinem letten Knaben Christ war, wenn das Album mit zweihundert Louisdors verfauft wird und ber Betrag, ich will einmal sagen, an das Baissenhaus käme, um den Kindern daraus warme Jaken anzuschaffen; die Jaken halten ebenso warm, ob nun das Album zusammengebetet oder zusammengebettelt wurde.

Stromer horchte auf und betrachtete ben wißigen Sprecher mit ernfter Miene. Und gleichsam als wursbigte er ihn keiner Antwort, wich er ber weitern Desbatte mit ben leisen Worten aus:

3rr' ich nicht, fo hört' ich vorhin ben Namen bes Prinzen Egon erwähnen?

Melanie, die eine unbehagliche Stimmung in ber Gefellschaft nicht wollte auftommen laffen, bestätigte biefe Bemerfung.

Allerdings! fagte fie. Er ift gang frisch von Paris angetommen. Rennen Sie ihn, herr Pfarrer?

Geistig fehr wohl, fagte Stromer. Gefehen hab' ich ihn niemals.

Er war auch zu Ihrer Zeit nicht in Hohenberg? bemerkte Herr von Zeifel und fügte bei:

Seit meinem Amtswirfen wenigstens ift er ab-

Doch! boch! lieber Herr Justizdirector, erzählte Stromer; Prinz Egon lebte bis in sein vierzehntes Jahr größtentheils hier in Hohenberg. Mein Amtsvorgänger war damals sein Erzieher. Später verbrachte er, nach vollendeten Universitätsstudien einmal
acht Tage hier — acht Tage — wo Sie eine Inspectionsreise machten und ich, entsinnst du bich,
Linchen, lag ja wol frant?



Linchen, seine Frau, nidte. Sie war fo fcuchetern, taum ein leises Ja! ju fluftern.

Als ich wieder vom Krankenlager erstand, fuhr Stromer fort, ergahlte mir bie Kurstin, wie wenig fie fich mit ihrem Sohne verftanbigen fonne. Beibe Bemuther, in fo vielen Dingen nabe verwandt, trennten fich gerade in ben wichtigsten Lebensfragen. Gie liebte ben Bringen, ihr einziges Rind, mit einer Leibenschaft, beren Ausbruche mich oft in Ungft verfetten. Die fonnte fie feiner ohne Thranen gebenten. Wenn fie einen Brief von ihm empfing, flopfte ihr bas Berg mit hörbaren Schlägen. Sie schluchzte, indem fie ihn las, und gestand mir, baf fie fich burch bies Rind oft ungludlicher fuble, ale felbst ein Mutterherz tragen Rubhart, mein Amtsvorganger, hatte bem Prinzen bie erften Grundlagen feiner Bilbung gegeben. Es war Dies ein ftrenger, unfreundlicher Mann, ber in ber Religion nur eine gegenfeitige lebereinkunft ber Menschen fah, fich nicht zu morden und zu beftehlen. Diefe Uebereinkunft war ihm burch ben Lauf ber Zeiten fo ober fo verbramt, bunt und willfurlich ausgeschmudt, fobag er Chriftenthum und Islam ineinanderwarf, wenn nur ber außerfte 3med einer gewiffen moralischen Saltung und Erziehung burch biefe Religionsformen erzielt wurde. Als Diefer Seelforger,

ein fonft febr achtbarer Dann, unferer Bemeinde ent= fagte und zu einer beutsch-ruffischen Familie in Liefland jog - er fcheint jest verschollen -, war mit ber Fürstin icon langere Beit jene Beranberung vor= fichgegangen, bie fie bestimmte, nicht nur einen Geiftlichen ber jungern und neuern Richtung zu mahlen, fonbern auch ihren Sohn vorzugeweise nach Genf au schiden in die Anftalt bes Profesors Monnard, wo fie gewiß fein burfte, ihn nach ihren Principien erjogen ju feben. Solange Pring Egon in biefem Inftitut verweilte, erhielt die Mutter von ihm zwar etwas falte, aber boch in religiöfer Sinficht beruhigenbe Briefe. Man fonnte oft zweifeln, ob biefe Briefe ber reine Erguß feines Innern ober nur Schulubungen waren. D Gott, rief fie einft aus, wenn biefe Briefe von ben Lebrern erft beshalb gelefen wurden, um auch ihren Beift fo ju corrigiren wie bie Sprachfehler! Wenn Egon nur aus Furcht, feinen Lehrern ju misfallen, fo fchriebe, wie ich munichte, bag es ihm aus innerfter Seele fame! 216 ich fie bann, die treffliche Frau, bamit zu beruhigen fuchte, wie ja Allem, mas bereinft und innerlich und ureigen werben folle, boch wol erft etwas Meußerliches und anderswoher Entlehntes vorangeben muffe, antwortete fie: Wie aber, wenn bies ungern Aufgenommene in Egon's Seele

nicht haften bliebe, fich nicht in fein eigenftes Blut verwandelte und von feinem eigenen Bedurfniß nach himmlischer Starte ergangt wurde! Leiber trafen biefe Befürchtungen ein. Als Pring Egon, neunzehn Jahre alt, in ber Residenz mit ber Mutter zusammentraf und die Universität beziehen wollte, schrieb fie mir, wie falt, ich wiederhole ihre Worte, wie falt fie fein Berg gefunden hatte. Gis, fagte fie, gab er mir fur Die Glut meiner Liebe. 3ch fuchte fie bamals zu tröften; ich verfiel, ich weiß nicht wie, auf die Benbung, daß vielleicht einmal ein großes Unglud ihm heilfam werben fonnte. Diefen Bebanten hielt fie, als fie nach Sobenberg jurudfam, mit auffallender Bahigfeit fest. Immer wieder tam fie barauf jurud, baß man nur burch Erubfale und Brufungen gur Erfenntniß feines mahren Seils gelange. Und Bahrheit, Wahrheit, Wahrheit! rief fie eines Tages gang frampfhaft aus und fant erschöpft in ihren Geffel jurud. Die gerrütteten Finangen bes Batere gaben viel Beranlaffung, bem Bringen fühlbar ju machen, wie abhängig er boch im Grunde von äußern Umftanben und Bebrangniffen war. Aber ber Bruch Mit bem Bater und ber Mutter gerfallen, blieb. lebte er auf ber Universität, ich fann wol fagen, wilb in ben Tag hinein, schrieb oft in einem halben Jahre

nur einmal nach Saufe; bem Bater ohnehin nie. Bulett bezog er bie Summen, beren er benothigt war, vom herrn Juftigrath Schlurd, ber ihm auch ben Tob ber Mutter, fpater ben bes Batere anzeigte. In ben letten Wochen vor ihrem Tobe hatte bie Fürftin bie Freude, auf Anlaß ihrer immer mehr zunehmenben Rrantheit noch einen hingebenden, recht gartlichen Brief von ihrem Sohne ju erhalten. Sie füßte ihn unter Thranen, fagte bann aber, ernft fich aufrichtenb und auf ein Bild bes Erlofers blidend : Der ift bie Wahrheit und bas Leben! - Sie hatte bamals noch ihre letten Rrafte jufammengerafft, um ihr Tefta= ment, ein langeres Bermachtniß, an ihren Sohn niebergufchreiben. Db es in bie Sanbe bes Batere gefommen; ich weiß es nicht. Sie ftarb, ich wieberhole Brigitten's Ergahlung, mit bem fonderbaren Ausrufe: Das Bild -! Mit biefen, wahrscheinlich auf ein Crucifix fich beziehenden Worten lahmte Schlag bie Bunge und wenige Augenblide barauf war fie verschieben.

Auf jenen letten Ruf ber Fürstin hin, erganzte ber inzwischen leise schleichend eingetretene Bartusch bie eine seierliche Stille verbreitende Erzählung; auf biesen Ruf hin hat ber Fürst beim Berkauf des Nach- lasses seiner Gemahlin auch angeordnet . . .

Bartusch stodte, mit einem Blid auf ben Geheimrath, ber vom Tobe nicht gern ergahlen hörte.

Bas angeordnet? fragte man allgemein.

Ich vermuthe wenigstens, sagte Bartusch, ben Gesheimrath dreist sixrend; ich vermuthe, daß die lette willige Erklärung des verstorbenen Fürsten, alle Kamilienbilder auf Hohenberg sollten dem Sohne übersgeben und von dem Verkauf an das königliche Haus ausgeschlossen bleiben, auf diesen letten Worten seiner Gemahlin beruht.

Der Geheimrath machte eine unruhige Bewegung. Herr von Zeisel glaubte ihn zu verstehen und fiel rafch ein:

D, mein Herr Bartusch, es ist biese Anordnung boch wol nur die schuldige Rudsicht eines berühmten Geschlechts auf seine eigene Ehre ober sozusagen . . . ben Glanz seines Hauses. Nicht mahr, Eugenie?

Eugenie, seine Gemahlin, bestätigte biese Worte mit einem furzen vornehmen:

Allerdings!

Sie war eine geborene von Rutholy-Dunkerke.

Run! Nur soviel weiß ich, vertheibigte sich Bartusch mit vieler Trockenheit und wollte den ihm von der Justigräthin zugeworfenen Wink nicht verstehen; soviel weiß ich, die Fürstin war ohne alles Bermögen. Prinz Egon konnte ein mutterliches Eigenthum nicht beanspruchen. Die Familienbilder und eine aus der Verwaltung des Schulbenwesens für ihn sich hersauswersende Apanage von jährlichen sechstausend Thalern bilden in diesem Augenblick seinen ganzen Besth. Es wird ihm in Deutschland nicht lange behagen, zumal wenn es wahr ist, daß er Vier trinkt, in die Vereine der Handwerker geht, Colonieen kisten will und ähnliche Phantastereien treibt, mit denen man sich bei uns höchstens eine vorübergehende Pospularität erwirbt, aber die vielen Feinde, die sich das Haus Hohenberg so schon zugezogen hat, in den obern Regionen leicht vermehren würde.

Frau von Reichmeyer, die es fühlte, daß fie zu lange geschwiegen hatte, um nicht für beschränkt zu gelten, ergriff diese Gelegenheit zu der Frage:

Woher fommen nur diese Feinde?

Liebe Schwester, sagte Eugen, wer kein Geld hat, hat keine Freunde, und keine Freunde haben ist soviel, wie Feinde haben.

Der Fürst, erklärte Herr von Zeisel, sette leiber seine Burbe zu oft aufs Spiel und verdarb es mit benfelben Protectoren, benen er es mislich, ja schwer machte, bas Wohlwollen, bas sie für ihn fühlten, immer auch öffentlich zu zeigen . . .

Rein, nein, seien Sie aufrichtig, siel Stromer ein. Berschweigen Sie nicht, Herr Justizdirector, wovon wir bei unsern nähern Beziehungen zur Fürstin so ost Gelegenheit hatten, uns zu überzeugen; verschweis gen Sie nicht, daß es wirklich eine geheim angelegte sonderbare Mine der Intrigue gegen die Kürstin gesgeben hat! Sie wissen, wie ost sie über die Bosheit und Heuchelei der Menschen bei wirklich räthselhasten. Beranlassungen klagte. Sollte Ihnen entsallen sein, welche Namen sie nicht selten als die ihrer ärgsten Feinde hezeichnete? Ich erinnere Sie an eine Dame

Stromer hielt absichtlich inne. Herr von Zeisel wurde unruhig, überroth, seine Gemahlin erblaßte, Beide blidten erschroden bald auf ben heute sehr tapfern, angeregten Pfarrer, bald auf Herrn von Harber, dem seit Erwähnung der Bilder dies Gespräch verdrießlich, ja unehrerbietig erschien.

Genug, fagte Stromer. Die Feinbe bes fürstlischen Hauses mögen verschuldete sein, es sind ihrer aber auch solche, die wol nur badurch entstanden, daß bie Fürstin Amanda in ihrer Jugend sehr schon, sehr liebenswürdig und von aller Welt angebetet war. . . .

Bei diesen Worten erhob sich Herr von Sarber. Er ahnte in ihnen eine Beziehung zu seiner Gemahlin.

Die Ritter vom Geifte. I.

Bar er auch wenig in bie eigenen Lebensbezuge berfelben, bie erft feit gehn Jahren feine Gattin mar. vermachsen, so mußte er boch, nach ber ihm von ber energischen Frau gegebenen Unweisung, fehr vollfommen, welche Farbe er in biefer, überhaupt in jeber Befellichaft halten mußte. Sie fagte ihm ja immer: Sei falt ober warm gegen Diefen ober Jenen! Und ohne bag er bie Grunde bafur erfuhr, war er bann eisfalt gegen Den ober in feiner Beife glubenb ge= gen Jenen. Er wußte vollfommen, daß feine Battin in altern Tagen, noch während ihrer erften Berheira= thung - mit ihm führte fie bie zweite Che - mit ber Kurftin verfeindet war; er hatte noch neuerdinge, wo gerabe auf ihre Beranlaffung ber Antauf ber Sobenberg'ichen Ginrichtung betrieben murbe und fie fich vor Ablieferung an ben Sof die genaueste Untersuchung berfelben in ber Residenz bedingte, bei Museinandersetzung ber Grunde, Die fie fceinbar bagu bestimmt hatten, bas lebenbigfte Auftauchen ber alten Erinnerungen Paulinens beobachten fonnen, und fomit überftieg bas Befprach bas Maag Deffen, mas er als Gatte und überhaupt als Ercelleng glaubte hier so ungeahndet mit anhören zu burfen. . . .

Melanie aber rief :

Lagt bie Todten ruben! Bas qualen wir uns

bamit, zu erforschen, was die Berftorbenen noch Alles gedacht ober gefühlt haben mögen! Zürnen Sie nicht, Herr Pfarrer, daß wir so oberstächlich und weltlich sind! Unsere Religion ist die Natur, die Kunst, die Freude! Kommen Sie, wir wöllen etwas Musik machen, wenn dieser Tonkasten hier bei guter Laune ist und die Gnade hat, noch einige Klänge herzugeben.

Damit öffnete sie den Flügel, der noch in diesem Saale von den ehemals hier gehaltenen Betftunden stehengeblieben war. Es war ein altes verbrauchtes Instrument, dessen Klang schon vor Jahren nur soweit ausreichte, leiblich eine Melodie anzugeben oder durch frastvolles Anschlagen der Dominante einen Bauernchor zu verhindern, nicht immer taumelnd in den Octaven herumzuspringen oder einen Bers um eine Terz höher zu schließen als man ihn angefangen hat. . . .

Melanie schlug eine Polfa an. Manche Saite war schon gesprungen, manche sprang jest erst. Sie ließ sich jedoch nicht irremachen, sondern begleitete die leicht tändelnde Melodie, die sie spielte, mit den entsprechenden Bewegungen ihres Körpers. Zulest gab es benn aber doch ein zu klägliches Durcheinandersummen ber ungestimmten Töne. Aergerlich brach

sie ab. Sie konnte aber vollkommen befriedigt sein von dem heitern Erfolge ihrer Improvisation. Man war die seierliche Stimmung los, stand auf, nahm einige kalte Speisen zu sich, die Madame Schlurck nach dem Thee herumreichen ließ, und stellte sich in Gruppen an die Fenster, an den Flügel, an das Kasnapee der freundlichen Wirthin.

Guibo Stromer aber war nicht ber Mann, ber fich fo leicht entthronen ließ. Er warf fich mit leich= tem Gefchid auch auf biefe neue Wendung bes Abends, lobte Melanie's Spiel, ruhmte die Speifen, erörterte bie kleinsten Dinge burch piquante Commentare und entwidelte babei immer benfelben analytischen Beift. ber fich in jebe Gebankenreihe mit bem Talente, fie auszuspinnen und finnig zu verfnupfen, finden fonnte. Berr von Sarber mied jedoch ben vulfanischen Mann. Dhnehin nedte ihn Melanie und wußte ihn, gleich einem Magnet, ber in einer Wafferschuffel blecherne -Enten und Fische nach allen Seiten gieht, balb in biefe balb in jene Ede ju loden, fobag er nahe baran war, von bem Rimbus seiner ihn umftrahlenden Wurde viel einzubugen und sich wie Einer der Anbern unter ben Andern ju verlieren. 216 er anfing, boch auch zu freundlich zu zerschmelzen, zu geziert, wie Malvolio in Shaffpeare's "Was Ihr wollt",

nach geschnörkelten Phrasen wie nach Fliegen zu hafchen, entwand sich ihm das listige Mädchen und ging gerade da, wo er schon zweideutig zu flüstern begann, in einen lauten Ton über, den Alle hören sollten. Man gruppirte sich um sie. Sie neckte Alle. Sie neckte den Commerzienrath mit seinen Staatspapieren, den Justizdirector mit seinen Processen, Eugen Lasally mit seinen Wettrennen, für die er Pferde und Joseph hungern und mager werden lassen müsse. . . So hatte sie es dahin gebracht, daß Alles wieder saß und sich gefallen ließ, Käthsel und Charaden zu lössen, die sie in schnellster Gewandheit, den anwesenden Personen angepaßt, zu ersinden verstand.

Die Ueberladung, die das eigenthümliche Kennzeichen der Hänslichkeit Schlurck's war, brachte auch für diesen Abend, wie für jeden noch eine Collation Champagner. Dieser Wein war bei Schlurck so einzebürgert, daß man wol sagen konnte: er floß bei ihm in Strömen. Es mochte dieser Lurus daher kommen, daß Viele seiner Committenten, Viele der Personen, denen er Häuser, Güter, Geschäfte verwaltete, ihn mit Naturalgeschenken dieser Art gern erfreuten. Ein gewisses prahlerisches Wohlleben war leiber die tägliche Ordnung im Schlurck'schen Hause und für so besonnen und klug Melanie's Mutter auch

im Praktischen gelten konnte, nach bieser Richtung hin gestattete sie vollste Freiheit und liebte es, jeden Tag als einen Tag der Freude zu begrüßen und zu beschließen, als ein Fest, wo Abends die Becher blinkten und Morgens wieder Rosen sie frisch umkränzten.

3a! ja! rief julett ber vom Champagner angeregte Stromer, ber fein Muge fur Linchen, feine befcheibene Frau, ben gangen Abend über gehabt hatte, jest aber boch einmal ju ihr, ber Dulberin, hinuberfdritt mit bem Champagnerglafe in ber Sand; ia. ja, Lina, wie ift bie Welt fo fcon, wenn man mit ber Ratur auf vertrautem Fuße fteht! Da blist ber Rryftall, ba lacht bie Rebe, ba funteln Diamanten, auch wenn man Rryftall und Diamanten nicht felbft besitt! Im Muge liegt bie Welt, im frohlichen Muge ber Liebe liegt fie gewiß; Liebe verflart, Liebe befitt, Liebe verjungt! D wer fie nie gefeben hatte bie schaurigen Schatten ber Ginfamfeit, wer nie erbebt ware vor bem Anblide bes Tobes! Da wurden fie fern geblieben fein bie buftern Bedanten, mit benen ber grubelnde Menfch fich feinen Sonnenschein verhangt, feine Lauben in Grufte verwandelt, feine ladenten Fernsichten in Abgrunde! Gin Rind, ein Rind zu fein unter Blumen und Fruchten! Ling,

nichts schleppen als, jenen lieblichen biden bresbenet Jungen bes Rubens ähnlich, Trauben, Tranben und Pfirsiche und kleine Kaninchen; o Seligkeit, es ist vielleicht die bes Himmels auf Erben. Und wenn wir einst an die Pforte des Paradieses klopfen und sie im Jenseit genießen wollen, sagt und Petrus: Ihr Thoren, was sucht Ihr hier oben? Die Seligkeit habt Ihr Euch auf Erden ja entgehen lassen! Steigt nun hinunter in das Zwischenreich, wo nicht die Seligen, nicht die Verdammten wohnen. Ach, ich weiß, was da hauset! Es ist die Reue! Die bittere nagende Reue!

Bravo! rief Melanie überlaut und sturzte fich mit fomischem Affect Stromer'n fast zu Fußen.

Bravo, Priester! sagte sie und sprach bamit bie allgemeine ben Pfarrer bewundernde Stimmung aus. Auf diesen Glauben gib mir beinen Segen!

Stromer'n, bessen allerbings geistreicher, eigenthumlicher und für beutsche Zustande bezüglicher Ratur wir immer naher kommen werben, Stromer'n zitterte bas Champagnerglas in ber Hand. Einige Tropfen fielen auf Melanie's entblößte Schultern.

Buibo! fcalt Linden, feine Gattin.

Mag' es fließen, rief Melanie, wahrenb Alle lachten; er taufte mich auf feinen neuen Glau-

ben! Pfarrer! Sie muffen fich zu uns befehren. Bollen Sie?

Damit fant fie auf und fcuttete ihr Glas in bas feinige. Wie eine Bebe fo fcon, hob fie ben gerunbeten nadten Urm und ließ von oben herab in wohlberechneter Entfernung ben Strahl niebergleiten, baß es in Stromer's Glafe aufgischte und wie mit taufend Berlen ichaumte. Geblendet faß ber glubenbe Mann ba und feste taumelnd bas Glas an Die Lippen!... Ah! rief Alles ploglich erschroden. Roch nach= träglich zu ben vielen gesprungenen Saiten im alten Pianoforte ber Fürstin sprang eben noch eine ber letten. . . Diese Mahnung wie von Geisterhand brachte Buibo Stromer'n gur Befinnung. Es uberrieselte ihn ein Schauer, ale er ber Tage gebachte, wo er hier betete und von ber Gunbhaftigfeit ber Creatur fprach. . . . Aber fo wirfte noch die warme Berührung feiner Aniee burch bie vor ihm fast niebergefuntene Melanie in feinen gitternben Rerven nach, baß er nur noch in ihrem Anschauen lebte und mit wonniger Spannung juborte, als fie in ihr bunfles Saar greifend rief:

Jest zum Abschied für heute Abend: Wem lag' ich die Rose hier zum Andenken? Ich wollte sie verschenken. Wehe! Sie ist vom Stiel gebrochen! Armes hulfloses Hundertblatt, wer soll nun beine Stute, bein Stab und Stengel werben? Wer soll bich mitnehmen und an sein Herz ober in fein Stammbuch
ober auch nur in eine einfache Cigarrentasche legen
und sich babei sagen: Melanie gebenkt Deiner, gebenke
bu ihrer!

Alles fah gespannt auf ben Pfarrer und Dieser, bebend, schlug die Augenwimpern nieder.

Ich concurrire nicht, fagte Eugen fogleich mit einer fpottischen, ernften Miene uber Melanie's Uebermaß von Coquetterie.

Sie ziehen Ihren Einsatz zurud, Stallmeister, antwortete sie, und wissen nicht, wie Sie gewinnen, ... wenn Sie schweigen! Sie haben heute soviel geschwiegen, Lasally; wüßten Sie nur, welchen Respect man vor Ihnen bekommt. ...

Melanie sprach diese Worte so scharf, daß sie unswillfürlich belacht werden mußten, zum großen Aersger der Commerzienräthin von Reichmeyer, die ihren Bruder liebte und Melanie's Gefallsucht umsomehr verabscheute, als auch ihr Gatte von den Negen dersselben umstrickt war. Eugen aber war eine viel harmslosere Natur.

Mein Fraulein, fagte er, Sie wiffen, daß ich auf Geist feinen Anspruch mache. In meinem Kreise

amufirt man fich, wenn man gut reitet, gut schießt, Glud bei ben Damen hat und die besten Eigarren halt. Um mich gründlich zu bilben und bei einem großen Genie in die Lehre zu gehen, hab ich einmal angefangen, nicht nur Schiller, sondern auch Goethe zu lesen. Ich las "Wilhelm Meister's Lehrjahre".

Run, rief Stromer wilb. Wie wurde Ihnen ba? Ergriff Sie Achtung vor ber Bilbung?

Befter Herr Pfarrer, antwortete Lafally troden, als ich las, daß biefer Wilhelm Meister, biefer junge Commis und Labenschwengel —

Entfehlich! rief Frau von Zeifel, die Etwas auf Autoritäten hielt und auf Erziehung Anspruche machte.

Als ich sah, ließ sich Lasally nicht irremachen, baß bieser Wilhelm Meister seine Liebhaberei für Puppenspielereien einer hübschen Schauspielerin erzählt, bie babei einschläft und immer noch von Puppenspielen erzählt, während Marianne schon in seinen Armen schnarcht, habe ich bas Buch weggeworfen und mir vorgenommen, bei Gelehrten nicht in die Lehre zu gehen . . . man wird ba lächerlich, ohne es zu merken.

Melanie ftrafte ihn aber fur biefe bofe, gegen Stromer gerichtete Anmerfung.

Ein Goetheverachter, fagte fie, befommt meine Rofe nicht.

Es wuchs die Spannung, wem fie ihre Gunft guerfennen wurbe.

Dem Bigigften! hieß es.

Dem Artigsten! . . . . .

Dem besten Reiter! fagte man mit Spott auf ben Commerzienrath.

Melanie ging mit ber Rose im Kreise umber und wählte und wählte . . .

Ich suche seltene Borzüge, sagte sie, irgend etwas Reues, Bedeutendes . . . Wer meine Gunft verdient, muß . . . Ah Bartusch!

Mich laffen Sie aus bem Spiele! rief Diefer tomisch erschreckt und wehrte bie Rose ab jum Gelachter ber Uebrigen.

Daß Sie heute nicht mit ben Fingern rechneten, rief Melanie, nicht an ben Rägeln fauten und Ihren alten bösen Husten einmal bei sich behielten, verdiente in ber That eine Auszeichnung, und wenn ich bebenke, baß Sie heute sogar noch ein hubsches, glattes, saus ber rastres Kinn haben —

Der graue Schleicher, verfolgt von Melanie'n, rief fichernd: Gute Nacht! ergriff schnell einen Leucheter und lief unter allgemeinem Spotte bavon.

Die boch etwas verletten Damen wollten feinem Beispiel folgen und aufbrechen.

Rein! sagte Melanie, ihr misgunstigen Schwestern, wird Frauengunst so verschmäht? So wenig Werth gelegt auf eine Rose, die ein Mädchen im Haar getragen? Jur Strafe für die studirten Herren, deren Gattinnen am meisten mit den Stühlen rücken, bestommt die Rose der, der die größte äußere Schönheit besit, den kleinsten Fuß und die weißeste Hand . . . . . Herr Justizdirector, streden Sie Ihren Fuß vor!

Diefer zog feinen furchtbaren Elefantenfuß rafch zurud. Henning von Sarber aber merfte etwas . . . .

Die Sand des Commerzienrathes wurde gerühmt. Sie war rundlich und wohlgepflegt, aber viel größer als Harder's. Und feine Gemahlin bedeckte sie; sie wollte ber Bosse ein Ende machen . . . . .

Harber war entzudt . . . . er zitterte . . . . .

Ich hab's! rief Melanie. Meine Rose ist erobert. Excellenz . . . . Excellenz hat bas Seltenste, was ich je gesehen . . . .

Bas? fragte man erstaunt.

Die kleinsten, zierlichsten Ohren von ber Welt! sagte Melanie.

Der Contraft ber Burbe, bie biefer Mann be-

bauptete, und bie allgemeine lautlofe, ftarre Bemunberung feiner Ohren, bie er mit geschmeichelter Befangenheit wirflich nun juließ, war im höchften Grabe lächerlich. Die Ohren fand man ringe um bie Ercelleng herumgebend, in ber That fo flein, bag Berr von Sarber nicht ohne Schuchternheit geftanb. baß er biefen Borgug allerbings ichon oft an fich hatte rubmen boren. Dit einer Bescheibenheit, als menn er für eines ber größten Beiftestalente nichts tonne, ba es ihm die Natur einmal gegeben, nahm er bann von ber in feinem Unschauen wie felig ichwelgenben Melanie die Rose entgegen und richtete an die beftridenbe Circe eine fo verwirrte Unrebe, bag man fich an ber Gitelfeit eines alten eingebilbeten Balanthomme gründlichst weiben fonnte. Schwerlich batte fie bei biefer Rederei ein Intereffe. Bas war ihr ber Beheimrath? Bas war ihr die Sulbigung eines vornehmen Mannes, fie, bie bie zubringlichen Antrage junger Grafen und Fürsten täglich abzulehnen hatte und beren ganges Jugenbleben eigentlich ein ewiges Sichbeherrichen und confequentes "Rein"= Sagen fein mußte. . . Bring Ottofar felbft, bes Ronigs Bruber fogar, hatte fie ichon auf Ballen ausgezeichnet . . . fie floh nur immer, wich immer nur aus. Bas war ihr alfo bie grenzenlose Berwirrung, bie fie über ben Geheimrath hervorbrachte, anders als eine Tanbelei ber "Lieb' im Muffiggang"?

Als sich die ganze Gesellschaft empfohlen und zerstreut hatte, brach Melanie, die Mutter umarmend, in die Worte aus:

Zürne mir nicht, gute Mutter! Wir tanzen foslange über ben Blumen bes Lebens hin und blicken babei unvorsichtig nach der Sonne empor, bis wir einmal zerschmettert an einem Abgrunde liegen, den wir in unserer Lust doch übersahen!

Welch ein Bilb! Kind! Das wolle Gott vers hiten! antwortete die Mutter beforgt. Was haft du?

Ropfweh für heute! fagte fie abgespannt. Und nun . . . gute Nacht!

Damit tüßte sie die Mutter, der sie für weitere Fragen, Mahnungen, Besorgnisse mit graziöser Handbewegung rasch den Mund zuhielt, und verschwand in ihrem Zimmer, wo Jeannette, ihre hübsche Zose, sie schon ungeduldig mit einem Licht erwartete. . . .

... Das Mädchen faute Kaffeebohnen, um an ihrem Athem zu verbergen, wie man unten im Erds geschoß oben den Herrschaften nachahmte und sich würdig zeigte, in einem Hause zu dienen, wo nur der Materialismus herrschte. . . .

Melanie, in Gebanten versunten, mertte nichts

von den Kaffeebohnen, nichts von dem glühenden, punscherregten Gesicht des Mädchens. Sie ließ sich ruhig entkleiden. Sie dulbete ohnehin niemals, daß man sie vor dem Schlafengehen aus ihren Träumen durch Plaudereien weckte, besonders so indiscrete und zweideutige, wie sie Jeannette meist zu verführen pflegte.

## 3wölftes Capitel. Gine Ueberraschung.

Melanie's und ihrer Mutter Schlafzimmer wurden von einem großen Salon getrennt. In diesem pflegten sie sich bes Morgens zu begrüßen und gemeinschaftlich zu frühstücken, wenn sie nicht vorzogen, die balsamische Frische der Natur und den Kaffee in dem Garten einzuschlürfen.

Schon lange hatte am nächsten Morgen die Mutter gewartet und sich, als Melanie nicht endlich heiter
wie sonst hereinhüpfen wollte, erlaubt, leise an die Thur des Schlaszimmers ihrer Tochter anzupochen. Als keine Antwort erfolgte und sie es acht Uhr schlagen hörte, klopfte sie um halb neun Uhr wieder ein
wenig leise an . . .

Romm boch herein! rief brinnen Melanie mit leibenber Stimme und bie Mutter trat ein.

Wie erschraf sie, als sie ihr Kind noch im Bett



fanb! Melanie erklarte fich leibenb. Sie hatte eine unruhige Nacht gehabt, und fühlte fich unvermögenb schon aufzustehen.

Die Mutter gerieth in nicht geringe Bestürzung. Rein, nein, sagte Melanie, bekummere bich nicht, Mutter! Ich konnte nicht einschlasen. Wie ich so mit muden Augen lag, die sich nicht schließen wollten, glaubte ich, vielleicht ware die hie des Zimmers an dieser Aufregung der Nerven Schuld. Ich stand auf, zog die Borhänge zurud, daß der helle, volle Mondenschein hereinsiel . . .

Da haft bu bich erfaltet, sagte bie Mutter, als Melanie ftodte . . .

Sie schüttelte ben Ropf.

Was ift es benn? Sprich, mein Rind!

Wie ich bas Fenster öffnete . . ., glaubt' ich unten eine Gestalt zu feben, die entweder ein Gespenst ober ein Phantom meiner Einbildungsfraft war.

Hadert! fagte bie Mutter mit blinzelnd zugebrudsten Augen und fich abwendenb.

Ja Hadert! wiederholte Melanie feufzend. Db ich sagen soll, daß er in seinem gewohnten nächtlichen Zustande war, weiß ich nicht. Er schien mir wach zu sein. Das Weiße seiner Augen leuchtete mich in der hellen Racht fast geisterhaft an. Ich schlug ent-

Die Ritter vom Geifte. I.

fest das Fenster zu. Als ich dann noch einmal hinblickte, war Fris verschwunden. Ich schlief ein, ward aber so von Träumen geängstigt, daß ich mich jest von einem solchen Schlase mehr erschöpft als gestärkt fühle.

Die Mutter fonnte ihr leiber Hadert's Nahe bestästigen. Lasally wollte ihn gesehen haben und Bartusch hatte es ihr schon gestern Abend am Theetisch zusgestüftert. . . .

Du haft feinen Beift gefeben! fagte fie feufzenb.

So find wir benn überall von ihm verfolgt! rief Melanie und warf sich wie verzweifelnd auf eine ansbere Seite ihres Lagers.

Gutes Kind, begann befümmert die Mutter, beruhige dich! Ach, es ist über diesen Gegenstand schon
soviel von Deinen Aeltern gejammert worden, daß
beine Klagen unsern Schmerz nicht erreichen! Der Bater nahm Hadert aus dem Waisenhause. Alles, was
man von seiner Geburt erfahren hatte, war so bunkel
und abenteuerlich, daß er unser Mitleiden erregte.
Der Bater brauchte einen Arbeiter, den er sich von
unten auf selbst erziehen wollte. Er ließ ihn unterrichten; er arbeitete unter seiner Aufsicht und hat sich
früh schon von einer solchen geschickten Anstelligkeit
bewiesen, daß er mit des Baters geheimsten Angeles

genheiten vertrauter wurde, als felbst Bartusch es ift. Die Folge bavon war die größte Bernachläffigung seiner selbst und eine Bertraulichkeit mit ber Familie...

Schweige! Schweige! rief Melanie mit bem Ausbrud bes größten Schmerzes.

3ch bente mit Entfegen baran, fuhr bie Mutter mit bebeutsamem Ernfte fort, bag wir fo blind fein fonnten, in ber Freude unfere gludlichen Aufschwunges, im Benuffe ber vielen Beiterfeit, Die uns auf unferm Lebenswege lachte, bas Ernftefte zu überfeben. bas Gefährlichste, was fich neben uns entwickelte. Diefer Knabe wuchs mit bir auf. Liftig wie er war, gewann er bei aller Säglichfeit, aller Wibermartig= feit feines Meußern, an die wir uns gewöhnt hatten die Mutter hob diefe Worte besonders scharf hervor unser Aller Bertrauen. Db wir, um bich aus einer Rindergesellschaft abzuholen, ben Bedienten schickten ober Frit biefen Dienft verrichten ließen, ichien uns unglücklichen Menschen einerlei; ja wir zogen seine Dienstwilligfeit vor, ba er verläßlicher schien als Alle und faft im Saufe wie bein Bruber gehalten wurde. Unselige Vertrautheit, bie ihn ermuthigte, Soffnungen in ihm nahrte und feine Sicherheit bis jum llebermuth fteigerte!

Melanie schwieg eine Beile, stemmte ihr schönes 25\*

Haupt auf eines ihrer Riffen und fagte zu ber angstlich fie anblidenben Mutter:

Und boch war die Strafe, die ihr über ihn nach jener schrecklichen Nacht verhängtet, zu hart! Sie ist die Quelle unausgesetzter Leiben für uns Alle ge-worden! Aus dem Hause wie ein Dieb geworfen, vom Bater in einem Zorn, den ich nie an ihm kannte, fast mit Küßen getreten, irrte er wie ein rachsüchtiges Thier umher und droht uns mit Allem, was er in unserm Hause erlebte, erfuhr, entdeckt hat ... droht uns ...

Entbedt hat? unterbrach sie bie Mutter erschreckend. Was kann er entbedt haben als ben regelmäßigen Gang eines großen ehrenvollen, vom Fleiß und bem Genie bes Baters geleiteten Geschäfts? Das Einzige, was man fürchten konnte, war ber lose freche Mund bes frühverborbenen jungen Büstlings. Ich zitterte, wenn ich nur baran bachte, wie . . .

Die Mutter ftodte.

Bas bachteft bu? fagte Melanie.

Ach, ich will nichts mehr fagen! Lag es geben! Mit euerm ewigen Gehenlaffen! Diefes stete Bertuschen und Berschweigen! Was nur bachtest bu?

Melanie —!

Fürchtest du, daß er den Menschen erzählt, wie

früh dieser sozusagen Halbbruder, der mit mir aufwuche, versucht hat . . .

Deine Phantafie zu vergiften! Ja, Melanie, wenn bie Welt die Bubenftude erfuhre -

Mutter! rief Melanie hastig auffahrend, als könnte sie boch die zu gründliche Untersuchung dieser Bunde, die sie selbst veranlaßte, nicht länger ertragen. Schweige! Schweige! Bergiß nicht, daß dieser Unssellige vorgibt, mich zu lieben, mir treu sein will mit unglaublicher Anhänglichkeit und niemals wagen wird . . .

Unhänglichfeit, bie ich Wahnfinn, Frechheit nennet unterbrach fie bie Mutter, vor Born fich rothenb.

Laß es gut fein!

Die Mutter schwieg auf biese tonlosen Worte und beruhigte sich allmälig.

Erst erwartete sie, baß Melanie ihr zusprechen sollte. Da die Tochter aber in ihrer träumerisschen Lage verblieb und mit keinem tröstenden Blide sich ihrer Bein erbarmte, streichelte die Mutter die heiße Stirn des Kindes und kuste die zarten blauen Aederchen, die sie in Melanie's Augenwinkeln entstedte.

Weg, weg mit biefen Sorgen, rief fie, sei heiter, Melanie! Roch gestern haft Du alles bezaubert und

Dir ja eine ganz neue Eroberung gewonnen. Die geseierten Ohren bes Herrn von Harber haben mehr Wirkung auf ihn gemacht, als wenn Du bem Lieutenant von Albenhoven gesagt hättest, er gliche bem Abonis. Was willst du mit dieser Eroberung?

Melanie verzog ihre ernsten, schmachtenben und erschöpften Mienen zu einem Lächeln, bem ein wehnuthiger Jug beigemischt war. Dhne auf die Frage ber Mutter zu antworten, lenkte sie bas Gespräch wieder auf Hadert zurud.

Gern wollt' ich beruhigt fein, fagte fie, beruhigt uber Alles, mas und hadert Schlimmes etwa ansthun tonnte, wenn ich ihn nur überzeugen fonnte. . . .

Wovon? Wovon, Kind? fragte bie Mutter erstaunenb. Rehrst Du wieber auf biesen unheimlichen Gegenstand zurud?

Melanie gab anfangs feine Antwort, bann aber fagte fie:

3ch thue Niemanden gern weh.

Aber ich bitte Dich, Kind, Erflärungen! Erflärungen gegen einen folchen Menschen! Gin halbes Thier ift bieser Hadert. . . .

Mutter!

Ja Melanie! . . . Die Mutter ließ fich in ihrer Auffassung nicht ftoren und hob absichtlich bas an

Hadert Ungefällige hervor — ja, Melanie, es ift ein Mensch von einer Unreife, die mir ein Grauen eine flößt. Dies Haar, bieser Gang, biese Magerkeit! Und biese Bosheit, bies verruchte Herz —

Du übertreibft. . . .

Rein, Kind, Das ist ein Wesen, wie ich mich entfinne, einst in einer Gesellschaft gehört zu haben, zu ber mich Frau von Trompetta mitnahm. Wie hieß bas Stud, bas der berühmte Dichter vorlas, bas Stud, wo ein so unsertiger Halbmensch vorsommt, ben ein Zauberer mit seinem Geiste zwickt und zwackt und seiner Robheit Daumenschrauben anlegt?

Der Sturm! Der Sturm, liebe Mutter!

Der Sturm! Und ber bose Gaft, ben ber Baus berer auf ber muften Insel findet -

Caliban!

Caliban! Das ist's! Ein solcher Caliban ist bies fer Fritz, fähig, seine eigenen Geschwister . . . zu verszehren, wenn ihn grade Hunger triebe! Ein Halbsmensch, ohne Gemuth, ohne Liebe, ohne einen Funsten edler Hingebung! Nur sinnlich, nur ein Wesen, bas blindlings seinem Instincte folgt. . . .

Er ift frant . . .

Durch sich selbst! Die Zerruttung seiner Rerven, wer verschulbet fie?

Sein Rachtwandeln ist erst über ihn gekommen, als man ihn so grausam verstieß. Als man ihn vollends mishandelte, als Lasally —

Rein, die Wuth, der angeborene Zorn laffen ihn nicht schlafen. . . .

D Mutter! Ich weiß, was ihn nicht schlafen läßt! Ich lasse mich nicht irremachen. Ich habe nachgebacht über Fris. Ich habe über ihn geweint. Das ist ber Mensch, wie er frisch und roh aus ber Hand ber Natur kommt und sinnlich ohne den Sonenenschein des Geistes auswächst —

Ja! Ja! Sagte Das nicht ber Probst Gelbsattel, als ber Sturm vorgelesen und Caliban's Charafter erörtert wurde?

Mit biesen Betrachtungen, meinte Melanie, schwaßen wir unfer Unrecht nicht weg. Wenn ich ihm sagen könnte: Frig -

Melanie, fiel bie Mutter ein, Du wirft boch feine Crörterungen mit ihm herbeiführen, feinem Wahnsinn feine neue Nahrung geben wollen?

Der Schein, Lafally's empörendes Benehmen zu billigen, brudt mich. . . .

Rimmermehr! Wie geht Das! entgegnete die Mutter besorgt. Die Mißhandlung, die ihm Lasally angethan hat, war roh, aber sie brachte gute Folgen. Sind wir nicht seitdem vor seinen Nachstellungen bis jest sicher geblieben? Ronnten wir sonst einen Schritt vorm Thore, im Park thun, ohne ihn aus den Büsschen heraustreten zu sehen? Ronnten wir das Theaster besuchen, ohne beim Nachhausefahren ihn im Gestränge der Menschen an unserer Seite zu sinden? Seit einem Vierteljahre ist es jest das erste mal, daß er sich wieder in unsere Nähe wagt. Er wird Lasally und seine Jodens sehen und sich vor ihren Reitpeitschen zum zweiten male in Acht nehmen. . . .

Erinnere mich nicht, fuhr Melanie entfest auf, an diese brutale Scene! Sie hat mir Eugen, ben ich seines ehrlichen und offenen Charakters wegen zu schätzen im Begriffe stand, auss tiesste entfremdet. Ich gestehe, daß ich an Lasally Gefallen hatte. Gerade, daß er als geborener Israelit nicht eine einzige der Eigenschaften zeigte, die man sonst an diesem Bolke tadelt oder lächerlich sinden will, hatte mich zu ihm hingezogen. Sein trockener Wiß ist ganz anders als der Wiß seiner Glaubensgenossen. Er gibt sich für beschränkter, ununterrichteter als er ist. Er will, während alle seine Glaubensgenossen nach Geist stresben, keinen Geist haben und hat ihn. Wie er mich reiten lehrte, that er es mit soviel Bonhommie, sowiel Humor, daß ich ihm wahrhaft gut war. Was

foll aus mir werben? Gine Konigin? Gine Bergogin? Gine Offizierefrau? Gine Frau Affefforin? 26 . . . Bah! 3ch fonnte mir benten, ber Bater ftellt bem Eugen burch meine Mitgift feine Finangen wieber ber, wir bauen eine prachtige Arena, ben Tummelplat ber gangen eleganten Welt, wir verbinden fie mit einer glangenben Erleuchtung, mit Lauben, mit Treibhäusern fur Die, welche nach bem Ritte fich erholen wollen. Dich blenbete bei meinem erften Austreten aus ber einfachen burgerlichen Sphare, in ber wir bisher gelebt hatten und in ber ich erzogen war, ber Gebante, burch bie Berbindung mit Lafally fonnt' ich bie Aufmertfamteit ber gangen Stadt feffeln, mit ben iconften Damen, ben eleganteften Mannern in Berbindung fommen und mich auf heitere Art burchs Leben tummeln, bis ich freilich burch bie größere Befanntschaft in biefer Sphare Eugen's, ber mich in fie eingeführt hatte, ihrer überdruffig wurde und es balb bemerfte, wie ich benn boch babei in ber Befellschaft eine beschattete und nur untergeordnete Stellung erhalten wurde. Es war eine Berirrung. Und boch währte es lange, bis fich meine Phantafie von Lafally, bem noch vor wenig Jahren angebeteten Antinous aller Damen, bem galanten fubnen Reiter und gefuchten, bei allen Runftausstellungen auf ein Dugend

Bilbern bargestellten öffentlichen Charafter, lossagte. Erst als ich ben Abend in unserm Garten vorm Thore, wo Lasally mit mir scheinbar harmlos lust-wandelte und ich plöglich erzürnt ausrusen muß: Gott, ba ist schon wieder Hadert über den Zaun gestiegen! das Bellen der Hunde Eugen's und Hadert's klägsliches Geheul hörte, als Lasally selbst, wie ein Rassender, seine ganze Kaltblütigkeit aufgebend, nach der Hede lief und ich ihm nacheilend sehen muß, wie zwei seiner Bereiter den Unglücklichen mit langen Peitschen grausenhaft mishandeln und Lasally, Eugen Lasally selbst, ihn mit der Reitgerte wie ein Rasensder gerade über den Kopf hieb, während die Hunde seine Kleider zerrissen

Rege Dich nicht auf! sagte bie Mutter. Laß bie Erinnerung, Melanie! Es ist ein Jahr her. Ich habe bamals Noth genug um Dich gehabt, weil ich glaubte, Du würdest von bem Schreck ein hisiges Kieber bekommen.

Ihr verschwiegt mir, baß Hadert auf ben Tob lag, sagte Melanie.

Der Bater ließ fur ihn forgen. . . .

Ich erfuhr fpater Alles, fuhr Melanie erregter fort. Bon ber Kopfwunde hat Fris bie schlimmften Folgen bavongetragen. Doctor Hammer, ber ihn im Spital behandelte und mir jufällig in einer Gefellsschaft begegnete, erzählte mir, daß er Anfalle von Raserei hatte. Wie ein wuthendes Thier schluge er dann um sich, fluche allen Menschen und versalle zus lett in eine Erschöpfung, die vielleicht eine nie heilbare Nervenschwäche zur Folge haben wurde. . . .

Es ist traurig. Aber was läßt sich thun? sagte bie Mutter bestimmt, jedoch ohne Kälte. Und ber Bater handelt ebel an ihm. . . .

Doctor Hammer erzählte zuerst von seinem Rachts wandeln — in großer Gesellschaft — vor aller Welt ... Meine Berzweiflung, Das anhören zu muffen! Ich hatte in die Erde sinken mogen —

Schon bei uns hieß es, er wandle bei Racht! Rie! fagte Melanie bestimmt.

Bober fannft Du Das fo bestimmt versichern?

Rie! fag' ich! wiederholte sie ber staunenden Mutster. Sein damaliges Nachtwandeln war etwas Ansberes. . . . Und nun genug davon!

Melanke schwieg und warf fich auf die Seite, ben Ropf tiefer in bas Riffen muhlenb.

Die Mutter, bes Justigraths "gutes Hannchen", gehörte zu ben Wesen, benen nichts unbequemer war, als eine allzu tiefe Erforschung von Dingen, bie nur auf Unerfreuliches führen konnten. Sie war eine

burchfichtige, verftanbige, icarfblidenbe Frau. Gie ahnte burch Inspiration rafder Etwas, als manche fdwerfällige Untersuchung langfam ergab. Aber fie liebte es, fich über Das, was ihr möglich, ja mahrscheinlich bunfte, bennoch feine Rechenschaft abzulegen. Sie wollte bas Geschick immer nur en profil, nie en face feben. So ließ fie benn auch über bies fonber= bare "Rie" getroft ben Schleier fallen. Gie mußte. baß in ihrer unverzeihlichen Sorglofigfeit Melanie neben Sadert aufgewachsen und von beffen zugellofer Frühentwickelung in bebenkliche Gefahren gerathen war, von benen bas aufgeregte, ebenfo über bie Liebe fruh nachgrubelnbe Mabden noch "gur rechten Beit" wie der Bater damals fagte, befreit murbe. . . . Und fo alles Unangenehme vertuschend, verwischend, befdwichtigend fprach fie mit heiterm Zon:

Laß Das nun gehen, Kind! Wir hätten einen solchen Galiban nie ins Haus nehmen sollen! Es geschah. Es sollte so sein. Wir hatten Mitleid mit dem ungewissen Schickfal eines vor dem Waisenhause einst ausgesehten Findlings, hielten ihn höher, als wir ihn hätten halten sollen, und mussen uns vorwersen, daß wir nicht strenger wachten, als er ansing auf schlimmen Wegen zu gehen und sich und Andere zu verderben. Geliebt kann er dich nie im Ernste

haben; benn feine Aufführung bewies es nicht. Es fam fpater Alles ju Tage, was er war und wie er auf die Berftorung feiner Jugend muthete! Jeannette hat viel gebeichtet. Er verwandelte Tag in Nacht und Nacht in Tag. Am Bureau neben bem Bater schlief er mit offenem Muge. Da mußte er in ben Rächten wol mit geschloffenen Augen machen. Die Lection, die ihm Lafally gab, war nicht nach unferm Sinne, fie war graufam; aber fie hat ihm gezeigt, baß wir ihn nicht fürchten, mag er auch noch foviel broben, noch soviel mit feiner Renntniß ber Bebeimniffe bes Baters prablen. Wir boten ihm, wenn er und nicht mehr beläftigen wollte. Belb an; er nahm nicht mehr, als wir ihm früher fcon ausgesett batten, bis er eine Stelle fand. Und boch, fagt man, foll er fo trage fein, daß er nicht die geringften Unftalten trifft, feine Bufunft von ber Abhangigfeit, bie ihn an ben Bater feffelt, zu befreien. Ach! Rind, es war immer eine bofe Natur! Balb Berfchwender, bald geizig. Bald offen, bald hinterliftig. Und welche maßlofe Eitelfeit! 3ch will nicht bavon fprechen, baß er mit feiner abschredenben Figur, feinem rothen Saar, feinen abgeriffenen Stiefeln und feiner unausrottbaren Unreinlichfeit fich einbilben fann, noch einen Eindrud auf Dich zn machen. . . . 3ft es nicht die

tollfte Citelfeit, baß er une hat fagen laffen, er schone ben Bater bis zu seinem funfundzwanzigsten Jahre, wo ihm Dieser versprochen hatte, ihm bas Geheimniß seiner Geburt zu entbeden?

Der Bater weiß barum, fagte Melanie.

Richt ein Wort weiß ber Bater, fagte ihre Mutter. Er hat einzelne Anzeichen, einzelne kleine Zufälligkeiten entbeckt (z. B. einen zerbrochenen, bei bem Kindelkinde gefundenen Ring), die auf ein nicht ganz gewöhnliches Herkommen dieses Menschen schließen lassen; aber die wenigen Worte, die der Bater einmal bei guter Laune darüber fallen ließ, haben ihm so den Kopf verwirrt, daß er sich einbildet, sicher ein Baron zu sein. Genug von ihm! Steh' nun auf! Sei heiter! Genieße das himmlische herrliche Wetter! Sieh! Die goldene Sonne!

Damit riß die Mutter die Borhange auf, der lichte Sonnenschein fiel in das dunkle, ploglich ershellte Zimmer.

Auf! Auf! Tummle bich, Melanie! ermübete bie Mutter nicht zu rufen. Rimm an mir ein Beispiel! Schon war ich im Babe! Schon trank ich Wasser an ber frischen Quelle im Garten. Wasser, Sonne, Luft, Licht, Blumen! . . . Mäbchen, weißt bu benn nicht mehr, was schön und jung macht, schön und jung —

Erhalt! fiel Melanie schmeichelnd ein, wandte sich und reichte ber frisch und rofig strahlenden Mutter bie Sand.

Indem flopfte es.

Ber flopft?

Eine Stimme wisperte am Schluffelloch:

Darf ich?

Jeannette?

Rein, fagte bie Juftigrathin; es ift Bartufch.

Stör' ich? rief Bartusch burch bas Schlusselloch. Rommen Sie heraus! Es sind merkwürdige Briefe vom Justigrath ba.

Bom Bater ?

Die Mutter ging hinaus.

Rach einigen Secunden fam fie wieder und rief:

Melanie! Denke bir, wer angekommen ift?

Erschrede mich nicht! Ich rathe nicht gern. Meine Nerven sind angegriffen . . .

Der Pring Egon!

So? Das wissen wir ja schon.

Pring Egon von Sohenberg!

Angefommen? In ber Residen;?

Rein, hier! Sier auf bem Schloffe.

Sonderbar, wie biefe Borte auf Melanie wirkten! Sie fannte ben Bringen nicht und mußte eber



im Intereffe ihrer Familie vor ihm auf ber But fein, ale babei intereffirt, ihn gerabe bier ju feben, mo fie Alle von feinem Eigenthum faft Befit genommen hate ten. . . Dennoch fprang fie jest aus bem Bette, ließ Sadert Sadert fein, fummerte fich nicht mehr um Lafally, nicht um ben Intenbanten, vergaß bie Nacht, vergaß ihr Ropfweh, vergaß ihre Schlaflofigfeit und trieb nur die Mutter an, ihr gur nothburftigften Tois lette beiguftehen. Wie ihre Fuße in bie feibenen Bantöffelchen ichlüpften, die leichten Rachtgewander abgeworfen wurden, wie fie an ben Toilettentisch eilte und fich in flinkefter Behendigkeit Ungeficht und Raden benette, wie fie bazwifden an bem Schellenzug rif, um ben Bebienten bas Beichen jum Gerviren bes Frühftude ju geben . . . man hatte nicht glauben fols len, daß Dies daffelbe Wefen war, bas noch eben wie leblos, gang in Traumerei und Erinnerung verfunten, zwischen ben grunfeibenen Couverten bes Bettes gelegen hatte. Das einzige Wort: Gin Pring, ber Pring Egon, ift hier auf Sobenberg! hatte fte elettrifirt. Sie herzte die Mutter und troftete fie mit ben Morten :

Las es nun gut sein, sonst muß ich über mich selbst lachen! Ja! Ja! Wasser! Luft! Sonnenschein! Die Mutter hat Recht.

Die Ritter vom Beifte. I.

Damit brangte fie bie kleine runde Mama, bie schon so frisch, so sauber ausschaute, burch bie Thur und hupfte ihr mit ben Worten nach:

Nun guten Morgen, Bartusch, was haben Sie? Was schreibt Papa? Wo ist hier ein Pring? Wer hat ben Prinzen? Her mit ihm!

Bartufch war fcon gang in feiner gewohnten Toilette. Einfach, aber fauber. Beiße Salebinde, weifes Borhemb, fcmarge Wefte, grauer Ueberrod, weite lichte Beinfleiber, Schuhe mit grauen Ramaschen. Er wiederholte bie Beichen, Die Stillschweigen bedeuten follten, mit um fo größerm Nachdrud, ale ein Diener in Schlurd's gefchmadvoller Livree eintrat und bas Krühftud beim offenen Fenfter auf einem runben Tifche auftragen wollte, an bem zwei Seffel ftanben. Bartusch ließ ihn gewähren. Als er gegangen war und einige fleine Befehle, bie Melanie's Ungebulb folterten, für die Wirthschaft mitgenommen hatte, ichloß Bartufch wieder behutsam bas Fenfter und zeigte einen Brief, ber biefen Morgen von ber Refibeng mit einem Erpreffen angefommen war, viele geschäftliche Unweifungen bes Juftigrathe und unter Underm auch folgenbe Stelle enthielt:

"Schließlich, liebster Bartusch, mach' ich Sie auf ein merkwurdiges Gerücht aufmertfam, bas hier gu

meiner Renntniß gelangte. Bring Egon ift vor einis gen Tagen hier angefommen und hat fich, wie man für gewiß behauptet, in einer Berfleibung nach Sohenberg begeben. Bu welchem 3wede ift mir unbe-Wenn er wirflich ftreng incognito reift, um uns wahrscheinlich zu belaufchen und fich Sohenbergs Buftanbe angufehen, murbe Ihnen eine genquere Beschreibung seiner Berfon, bie ich nicht einmal gang geben fann, wenig nugen. Doch burfte es immer rathfam fein, wenn Sie fich merten wollten, baß Bring Egon mir allgemein jest als ein ziemlich fchlankgewachsener, boch nicht übergroßer junger Mann von mehr lichtbraunem als blondem Saar geschilbert wirb. Seine Mugen waren braun, feine Sande und Fuße zierlich, was weiß ich von ben Schönheiten allen, bie er besigen foll und über bie man am beften thate, erft bei ben ichonen Frauen in Paris Erfundigungen einzugiehen."

Ueberflüffige Anmerkung, die wol von Ihnen kommt? unterbrach Melanie den schmunzelnden Borslefer . . .

Diefer fuhr fort:

"Das Beste an ber Sache ift, daß ich ohne Zweis fel ben Prinzen Egon auf seiner Incognitoreise geses hen habe. Im Heibefruge, bei bem ehrlichen Manne, Dem Bolfefreunde Juftus, ber mich mit feiner Berwendung fur meine fconauer Bahl betrugen und fich felbft mablen laffen wird, lernt' ich einen jungen Mann fennen, beffen Meugeres volltommen ben mir gemachten Schilberungen entspricht. Er fiel mir im Gefprach fogleich burch geiftvolle Wendungen fehr auf, und ba er liberale Ansichten aussprach, bin ich übergengt, baf es ber Bring war, ben bie biesfeitige Befandtichaft in Baris fehr oft als einen Communiften bezeichnet hat. Coviel ich aus Champagnernebeln her mich entfinne, hatte biefer Frembe hellbraunes Saar, trug fich mit einem ber mobernen Bartden, beren Ramen ich nicht tenne, war ohne Stuperei gutgetleibet und fprach höchft angenehm und fertig. Folgen Sie biefem Signalement. Forfchen Sie Egon's Schritten nach. Begierig bin ich, was ber Bring in Sohenberg beabsichtigt. Möglich, baß feine geheime Befichtigung ber Familienbesitungen ihn bestimmen fonnte, bie Bermaltung berfelben noch einmal zu versuchen und fich mit ben Glaubigern feines Baters abzufinben. Sie fühlen, bag mir mit einem folchen Entfoluffe wenig gebient fein fann, benn er wurde meine Abministration aufheben, bie boch, fo Gott will, bei ber jegigen Lage ber Dinge einige breißig Jahre über mein fubles Grab noch binausbauern fonnte. Alfo

beobachten Sie ihn und schlagen Sie in unserm Berhalten zu ihm den Weg ein, der Ihnen der nühlichste scheint. Entdeckt er sich nicht, so wär' es am gerasthensten, ihn harmlos von selbst auszusuchen und unter irgend einem Borwande im Schlosse auständig zu sessellen, ohne daß man dabei sein Incognito verlett. Vielleicht hilft dabei meine gute und kluge Merlanie

Selfen? Ich? fagte Melanie fast errothend.

jest jum Einsehen hinreichte, zögernd.

Melanie, gespannt und ungeduldig wie sie war, wollte fein Geberbenspiel und sagte, indem sie ben golbenen Kaffeelöffel vom Munde absette und in die Tasse sentter von mandelberte und in die

Masife ihrezu wunden Improcess in eine ander

Sie kann es hören, meinte die Mutter, die weister gelesen hatte. Ich sagte ihr ja schon, welche Beslästigungen uns bevorstehen, da sich hadert erlaubt hat, hierher zu folgen. Der Bater warnt uns vor ihm, da er ihn auf dem heibekruge gesehen hatte und vermuthen muffe, er wurde die Dreistigkeit haben,

fich hierher zu begeben. Er bebauere, schreibt er, nicht gefragt zu haben, auf welche Beranlaffung hadert im Seibekrug mare. . .

Laffen wir Das, fagte Melanie, und bleiben wir beim Prinzen Egon stehen. Was weiß man von ihm? Ift Jemand angekommen, der bem Signalement ähnslich sieht? Schone Kennzeichen sind das! Wer sindet sich aus solchen Allgemeinheiten zurecht? Lichtbraunes Haar, zwischen blond und braun in der Mitte spiesend — ein unglaubliches Phänomen! Und die kleinen Hände und Küße, der namenlose Bart und die Französsnnen, die Papa wol hätte auslassen können! Er meint die Gräsin d'Azimont, von der ich schon geshört habe. . . .

Bartusch unterbrach sie mit bem Bemerken, es fanbe sich in bem wider Schlurd's Gewohnheit sehr langen, aber burch die Wichtigkeit ber Beranlaffung begrundeten Briefe noch ein interessantes Postscriptum.

Bie in einem Frauenzimmerbriefe? fagte Melanie.

Bahrend fie ihr feines von ber alten Brigitte jeben Morgen frifch gebadenes Beigbrot zerfrumelte, las Bartufch:

"Nachträglich noch eine Notiz für die Erfennung bes Brinzen. Soeben war Frau von Trompetta bei mir, um einmal wieder eine ihrer tausend Unterschriften zu sammeln. Sie antwortete mir auf meine Frage, ob sie nichts Genaueres über die Aeußerlichkeit des Prinzen Egon wisse, er ähnele, sie sagte es freilich mit fonderbarer Nederei, dem jungen schönen Maler Siegbert Wildungen. . . ."

Siegbert? unterbrach Melanie erftaunenb. . . .

"Siegbert Wilbungen, ben ich mich entsinne einige mal bei uns zum Thee gesehen zu haben. Und in ber That. . . ."

Sie erfinden ba Etwas, Bartufch, fagte Melanie und riß ben Brief an fich.

Sie fonnte nun felbft weiter lefen:

"In ber That entsinne ich mich, daß mein rathsfelhafter Fremder im Heidefrug, nach bessen naherm Reisezweck, Namen und etwaniger Gesellschaft ich mich leider zu erkundigen vergessen habe, mir den Eindruck einer großen Aehnlichkeit mit Jemanden machte, den ich erst kurzlich mußte gesehen haben. Möglich, daß sich mir die Gesichtszüge des jungen Malers Wildungen von den kleinen Theegesellschaften eingeprägt haben. Ich könnte Ihnen von Egon's hiesigem Aufstreten mancherlei Wunderliches erzählen, besonders von seinem Reisebegleiter, einem Franzosen, Namens Louis Armand; doch verspar' ich Das auf Eure Rückfunft. Behandeln Sie den Brinzen mit Discretion und tragt

Alle bazu bei, Kinder, daß der Haß, mit dem er den Namen Franz Schlurck verfolgt, sich milbere und Die ungemein wichtige Verständigung, die ich mit ihm durchführen muß, vernünftig abläuft. . . . In großer Eile!"....

Siegbert Wilbungen! wiederholte Melanie noch einmal mit einem Ausbruck ihrer Gesichtszüge, ber wielleicht sagen sollte: Wie mischt sich bieser reine Name in meine Lust und meinen Frohsinn?

Diese Trompetta! fagte sie zur Mutter. Es ift fein Wort wahr, daß Prinz Egon dem Maler Siegsbert Wildungen ahnlich sieht; sie wollte mir nur den Stich geben: Bedenke, wen du schonen solltest! Besbenke, wer dich zu lieben vorgiebt! Der sanste gute Siegbert!

Die Mutter zog eine Miene und nannte fast verächtlich ben jungen Waler geradezu den Ritter Toggenburg aus bem Atelier.

Ich wette, diese verschmitte Trompetta wollte mir sagen lassen: Melanie, verlieb dich nicht in den Prinzen, nicht in die Ercellenz, den Satten meiner guten Freundin Bauline von Harder, sondern dent an Siegbert! . . Bei all ihrer Heiligkeit hat sie nichts als Romane im Kopf.

Und, Fraulein Melanie, fagte Bartufch, bier ift

noch neine frühere Stelle bes Briefes, bie wir überfeben hatten.

Ich will nun nichts mehr wiffen, antwortete bas Mabchen tranmerisch, von ber Erwähnung Siegberts erschreckt.

Borher noch, fuhr Bartusch fort, ohne sich irremachen zu lassen, vorber noch, sagte ber Justigrath. die Erwähnung des Fritz machte, daß wir die Stelle übersprangen.

Welche benn? 34 januare le offerenie grennere

Die Anwesenheit des Prinzen von Hohenberg hinge vielleicht auch mit der Entführung des Mobiliars seiner Mutter zusammen. Die Trompetta hätte erzählt, er wäre darüber bis aufs äußerste entrüstet. Fran von Trompetta hätte bemerkt, man beabsichtige bei Hose vielleicht die schönsten Andenken dieser Einstichtung dem Fräulein Friederife Wilhelmine von Flottwis zu verehren, als Anerkennung für ihre landes rettende Hingebung an das Kriegsheer und die Stiftung des weiblichen Reubundes.

Der Vater schriebe Das? rief Melanie lachend; von biefer blonden Magdalena? Das sind fatyrische Arabesten!

Sie nahm ben Brief, fant bie Stelle wirklich und feste mit nicht gang icherzhaftem Borne hingu:

Soll bie Flottwit vielleicht in die Lage tommen, auch zu bem Bringen Egon in Beziehungen zu treten? Gebt Acht, Das wird eintreffen! 3hm raubt ein lieblofer Bater bie theuerften Unbenten an feine Mutter. Der alte Fürft, ber Alles verspielt und vergeubet bat, opfert auch noch bie lette Erinnerung an die Mutter feines Sohnes. Der Sof rettet ihn burch eine Summe auf jene Ginrichtung, und ftatt fie bem Sohne gurudaugeben, ichenkt man bas Befte bavon meiner blonben Freundin Friederife Wilhelmine, Die es darauf anlegt, eine geschichtliche Person zu werben. Das feh' ich vor mir! Der Bring bittet um die Erlaubnig, bei ihr biefe Religuien noch einmal betrachten zu burfen. Er fieht bie Briefbeschwerer und Erucifire und füßt bie Stidereien, und vergift fich und füßt auch bie Sand ber Flottwig, die ihn erobern wird mit Gott für ben König, bas Baterland und für - fich! Rein, nein, biese Berschwörung ift entbedt, bie Kaben find in unferer Sand und wir benugen fie fo, bag ber Pring Egon nicht ber Grafin b'Azimont, nicht ber Flottwis gehört, fonbern ju unferer Fahne fcmort, und Das Fort Bartufd, holen Sie ihn nur her! Bo ift ber Pring?

Die Mutter rief lachend: Bemach! Bemach!

Es ift mein Ernft, fagte Melanie, sprang empor und ftampfte mit komischem Born so auf, bag bie alten verwitterten Dielen von den kleinen Pantöffelchen gitterten.

Rur ruhig! Rur behutsam, bitt' ich, meinte Bartusch, ber gewohnt war, sich immer streng an bes Justigraths Befehle zu halten. Discretion!

Bor allen Dingen weiß man ja noch gar nicht, bemerkte bie Mutter, ob ber Prinz Egon wirklich hier schon angekommen ift.

Darüber, fagte Bartusch pfiffig, barüber fann ich Bericht erstatten. . . .

Rafch! Bartufch; Sie schleichen wieder wie ein Maulmurf!

Muß ich nicht? Muffen meine Morgenrapporte nicht von einer gewissen spstematischen Grundlichfeit . . .

Nichts von Gründlichkeit! Die Mutter erläßt Ihnen heute Ihre gewöhnliche Spionage! Also . . . ?

Erstens hatt' ich benn zu melben, sing Bartusch behaglich an, bag bie alte braune Ruh, bie Frau Justigrathin so lieb haben . . .

Was? fagte Melanie und warf sich in ein Canapee. Fort boch mit ber alten braunen Ruh!

Lag ihn nur, meinte lachelnb bie Mutter. Es

isten besser, in foldene Dingen gnichtstigt übereilen. Du weist amierielt dem Baternan dem Administration liegenamußis weisist nes nar nelvill nebretieren neeld

Aber die alte braune Ruh! . . .

Die vorgestern vomingrunen Abhang fiel, ist wies berhergestellt; der in blinde Schmied derrirte affe Joufagte Bartusch und erfreute dadurch die gutmuthige Justirathing in in aum gibm uppni 2 nathe roll

Beiterly nand grieft erd do renniste vir afframed Zweitens, die franke Frau Mülleringstepung goche Staptusch Ich, fterbe. Learn E open, godürn D Laß doch Kind! Was ist mit der Frau Müllerin? Sie will nicht aus der Mühleringen ichtest Wirklich nicht?

Sie will ba fterben, wo fie gelebt hat.

In dem bumpfen, feuchten Gemaner? Bei dem ewigen Klappern der Raber? Bei dem Schaume, ber fast auf ihre Betten spript? Wie faun da die Frau je gesund werden?

Sannchen Schlurd war wirklich außer sich über biese hartnäckigen Gewohnheitsmenschen; aber Bartusch fagte:

Leben in ber Mühle und sterben in ber Mühle. Doctor Reinid meinte auch: Diesen Leuten ift in folden Sachen nicht beignfommen.

ALLECTICH.

Melanie fonnte über die Spanning, in der sie Bartusch erhielt, nicht entrüsteter sein als ihre Mutter über Menschen, die an der Schwindsucht leiden und nicht das Geringste für das Einathmen einer gefunden Luft thun. . . .

Uch! Ach! fdmachtete Melanie, faft verzweifeind.

Der Bauer Sandrart ist absolut nicht zu bewegen, vor uns die Muße abzunehmen, wenn wir in den Ullagrund fahren.

Warum nicht? fagte die Mutter aufwallend.

Der Justigdirector meint, es ware nun einmal ber reichste, freieste und impertinenteste Mensch im ganzen Fürstenthum. . . . Jest, da sein Sohn in ber Garbe sogar Sergeant geworden ware, kam' ihm Keiner gleich, es ware denn der Fürst von Hoben-berg selbst. . .

Bleiben Sie auf ber Fährte! dintender gin in minima

Vin Light sentent, and on the

Begen folden Trop und ben Stolz ber Dumm-

heit vermag keine Drohung Etwas; sagte Bartusch immer ruhig.

Berichten Sie's nur, beschied bie Mutter, Herrn von Reichmeyer! Er war über biefen Sanbrart am meisten indignirt. . . .

Was das Schloß anbetrifft, fuhr Bartusch unersschütterlich sort, so scheinen Herr und Frau Commerzienrath von Reichmeyer sehr angenehm geruht zu haben. Sie sind schon früh im Felbe spazieren gezgangen, haben mit Arbeitern herablassend gesprochen und sich die Wirthschaftsgebäude wiederholt angezsehen. Man kann daraus schließen, daß von dieser Seite der Gedanke, Hohenberg anzukausen noch immer nicht ganz fallen gelassen wird.

Die Mutter nictte. . . .

Lasally — fuhr Bartusch fort . . .

Was Der gethan ober nicht gethan, können Sie überschlagen! rief Melanie, aufs Aeußerste gereizt.

In ber That weiß ich auch nichts Weiteres von Lasally, sagte Bartusch gemüthlich, als baß er noch schläft und sich gestern Abend über Ihre Coquetterie bitter beklagt hat. Ein Opfer berselben —

Mehr Thatfachen, weniger Betrachtungen!

Ein Opfer berselben, wiederholte Bartusch sehr nachbrücklich, ber Pfarrer . . .

Dig ceday Goog

Buibo Stromer . . .

Guibo Stromer foll gestern Racht noch Beranlassung zu einer häuslichen Scene gegeben haben. Ob Eisersucht ber Gattin, Berzweislung über seine seit bem Tobe ber Fürstin nicht mehr besonbers gesicherte Lage ober ob die Wirkung des Champagners —

Bei diesen Vermuthungen klopfte es. Man wollte die Störung nicht, deshalb sprang Melanie, ihr unsgeordnetes Haar zusammenraffend und über die halbsoffene Brust zusammenschlagend, an die Thur des Zimmers, um zuzuriegeln. Doch war es nur ihr Mädchen Jeannette, die, schon zierlich geputzt, einen großen Blumenstrauß in der Hand hielt. Das Gesichenk kam vom Pfarrer und war als Morgengruß für Fräulein Melanie Schlurck bestimmt. Jeannette lächelte bei dieser Meldung etwas maliciös.

Da sieht man die Ursache bes gestrigen Zanks, bemerkte Bartusch, als Jeannette auf später beschieden wurde und sich mit feiner Miene entfernt hatte; im Entzüden über den erlebten Abend wurde von ihm beschlossen, heute früh wieder ein Blumenbouquet hierherzusenden, und dieser Plan gab ohne Zweisel die Veranlassung zu einem Ausbruch längst verhaltener Gefühle.

Bahrend die Mutter ben großen frischbuftenden Strauß zertheilte, um ihn vorläufig in die kleinen Bafferglafer, die mit bem Frühftud gekommen waren, sepen zu können und kein weiteres Klingeln erst nöthig zu haben, sagte Melanie, die das Gefchenk mit aufrichtiger Theilnahme entgegengenommen hatte:

Und wer weiß, fluger Mann, ob biese Blumen nicht heute ganz fruh in der Stille im Pfarrgarten gepfludt wurden, mahrend die gute treue Gattin und die funf Schreihalfe von Kindern noch schliefen! Laßt mir ben Pfarrer!

Und die geftrige Scene? fragte bie Mutter.

Die stille Frau, die hier faß, als könnte sie nicht Kunf zahlen und zu Allem lächelte, fagte Bartusch, hat einen Anfall von Leibenschaft gehabt und fehr geweint. Stromer aber schlug auf die Tische, drohte mit allen möglichen Entschließungen und die Kinder, ausgeschreckt aus den Betten, in denen sie schon schliesfen, warsen sich zwischen die beiden Streiter und suchten Frieden zu stiften, die die Hunde der Mühle ansingen zu bellen und die Eheleute zur Besinnung auf die geistliche Würde des Hauses zurückriesen. Die Frau schwieg, aber, wie sie gesagt haben soll, nur aus Schonung für die kranke Müllerin.

Ungludliches Bild ber Che! feufate Melanie's

Mutter, die zwar aus ihrem eigenen Leben folche Scenen nur von ganz früh kannte, die Welt aber hinlänglich beobachtet hatte, um dergleichen Nachspiele zu einem heitern gesellschaftlichen Abende, wo der Mann mit der Frau, die Frau mit dem Manne nicht vollkommen zufrieden war, zu verstehen.

Melanie aber, aufgeregt, fagte noch nachbrudlicher: Laft mir nur ben Bfarrer gehen! Buibo Stromer fommt mir vor, wie ein Apfelbaum, bem, nachbem er lange feine Fruchte getragen hat, ploblich einfällt, im November ju bluben! Der Dama gefteh' ich's, er hat mir gar nicht misfallen. Er ift nicht fcon und icon über bie Jahre hinweg, wo man noch eines angenehmen Ginbrude burch fein Meußeres gewiß ift, und bennoch besitt er eine Frische, bie auf ein nur gehemmtes, nicht erftorbenes Bedurfniß jur Lebensfreube ichließen lagt. 3ch bente ber Beit, wo bie fleinen Linien, die ich ba im Spiegel im Born über Bartufch's mich qualende Graufamfeit fcon mit feinen Strichen auf ber Stirn und ben Schlafen gezeichnet febe, einmal auch garftige Furchen fein werben, die weber Schminke noch ein Schonheitemaffer fortjagen fann! Da war' es vielleicht nur ber Berftand, ber fie auslofcht. Jung erhalt nur ber Beift. In bem Pfarrer ichlummert viel.

Die Ritter vom Geifte. I. 27

Das bu boch nicht etwa wirft weden wollen? fagte fast erschroden bie Mutter.

Warum nicht ich? Jeber! antwortete Melanie. Buibo Stromer hat große ichone Mugen, bie er oft fo gewaltig luftet, ale follte man in eine gang belle Rruftallwelt feben, auf ber Alles anders aussieht, wie auf ber unfern. Wenn ber Mann mich lange und prufend betrachtet, fühl' ich Etwas von ben Bamppren, die icon mit ihren Bliden Anbern bas Leben aussaugen. Berpflangt boch nur einmal einen folden Mann, wie mir Giegbert Wilbungen ja von einem lateinischen Schulmeifter, bem großen Wintelmann, ergahlt hat, verpflangt ihn aus einem Stabtden in ber Briegnit ober Altmark von feinen Buchern und feinen hauslichen Jammerlichfeiten hinmeg nach Rom und ju ben Bottern Griechenlands. . . . Doch wohin verirr' ich mich? Bas find Ihnen, Bartufch, bie Botter Briechenlands! Bellen Sie weiter, alter Werberus!

Das Gebell ber Hunde, fuhr Bartusch fort, indem er an ben fleinen Bachwerfresten faute, die sich noch auf ben Tellern fanden; das Gebell ber Hunde fann indessen auch von mancherlei Abends und über Nacht angekommenen neuen Besuchern und Durchreisenden bes Orts herrühren.

Endlich! Endlich!

Da ist zuvörderst zu erwähnen, sagte Bartusch, daß mitten in der Racht eine Depesche an den Herrn Intendanten einlief, deren Inhalt sich aus der großen Gile abnehmen läßt, mit der heute schon in aller Frühe das Geschäft der Einpadung begonnen hat.

Daher also bas frühe Hämmern und Poltern, bas mich nicht mehr einschlafen ließ? sagte Melanie und trat ans Fenster.

himmel, rief fie, was foll ber geschmadlofe Bagen?

Man legte die Gardinen zuruck und entdeckte im innern Hofe einen langen und breiten Transportwagen der Art, wie man sie in großen Städten bei Umsügen braucht. Die Pferde waren ausgespannt. Hinten der weitläusige Raum halb geschlossen. Zu gleicher Zeit sah man auf dem andern Flügel schon die Excellenz mit ihren beiden Bedienten in voller Thätigkeit, Besehle ertheilend, hier und da beim Emballieren zur Behutsamkeit mahnend, sonst aber schon in gewählter Toilette und die Gelegenheit wahrnehmend, ob der geöffnete Zipfel des Borhangs an dem schon lange von ihm sixirten Fenster nicht Etwas von seinen weiblichen Bewohnern zeigen würde. Als er eben grüßen wollte, ließ die Mutter rasch den Borhang

4

fallen und Melanie rief lachend und mit tomischem Bathos hinter bem schützenben Berfted:

Bift Du es benn, Mann mit ben himmlischen fleinen Ohren ? Ally meiner Seele, ber mich eine Racht gefostet hat, die ich auf bem Ralender unserer jungen Liebe ale eine verlorene ausstreichen muß! Blingle nicht fo gefahrvoll herüber! Mäßige bas Keuer Deiner Augen, vortrefflicher Don Duirote! Fürchteft Du nicht, bag ich, angezogen von bem fußen Lächeln Deines mit fo funftvollen parifer Bahnen geschmudten Munbes ju Dir hinüberfliege und ba bas prachtige Buch in bem grunen Sammeteinband mit bem golbenen Schnitte Dir aus ber Sand reife und rufe: Mein! Mein? Ja mein, weil Du es beruhrteft! Schlag es nur auf, Mann! gachle nur! Es ift bie Bibel, bas Buch aller Bucher, worin bas Sohe Lieb Salomonis fteht, bas ich fingen werbe gur Beige und Flote, wenn ich fomme, um Deine fleinen Ohren mit Rofen ju umfrangen! Da notirt er es in einem langen Buche, vielleicht gerabe Rum= mer fechzig, die eine fchnobe Anspielung auf Deine Lebensgeschichte enthält! Aber Bartufd, Mutter, feht nur, es ift ein Staatsbiener, ber bas Bertrauen feines Fürsten verbient, felbst bie verwesten Blumen, bie ba noch in ber dinesischen Bafe fteben, betrachtet er, ob sie dem Staate verfallen sind ober nicht? Rimm sie! Rimm sie! Es sind ja die vortrefflichsten Strohfaben für das Haar unserer neuen Ophelia, meiner Freundin Friederike Wilhelmine von Flottwis, die aus Liebe zum Prinzen Egon, wollt' ich sagen Ottokar, bem Oberbesehlshaber der bewaffneten Macht, bereits närrisch geworden ist. . . .

Kind! Kind! fagte die Mutter, nimm Dich nurfelber in Acht! Das Abentheuer mit dem Incognitobringt Dich um alle Bernunft. Es ist nichts damit; benn Bartusch scheint uns zu soppen und von einem Fremden mit lichtbraunem Haar nichts zu wissen.

Doch! fuhr bieser aus seiner Fassung nicht zu bringende Mann fort; wir haben nunmehro die Wahl zwischen drei fremden Personen, die seit gestern Abend angekommen sind. Denn den Kurier, der wahrscheinslich wegen der hier vermutheten Anwesenheit des Prinzen Egon zur schleunigsten Beschlagnahme der brei Zimmer der Fürstin gerathen hat, rechne ich nicht. . . .

Rechnen Sie ums himmels willen nicht! rief Meslanie ungebulbig. Sagen Sie, wer von ben Dreien bem Siegbert Wilbungen ahnlich sieht?

Ich fenne ben jungen Maler nicht, bemerkte Bartufch; aber eine gewiffe Berfon, bie man gestern tief in ber Nacht hier ums Schloß hat schleichen sehen und die durch dieselben Hunde, die ich schon aus zwei andern Ursachen bellen ließ, verscheucht wurde, kann es nicht sein. Sie hatte rothe Haare. . . .

Das war Hadert, fagte die Mutter unmuthig.... Melanie schwieg.

Er muß sich ben Garten heraufgeschlichen haben, verschwand auch borthin, als die Bedienten des Intendanten, die brüben in den Zimmern abwechselnd wachen, ihn entdeckten, das Fenster öffneten und anzusen wollten. Wo er Obbach gefunden, weiß man nicht; auch Niemand sonst hat ihn irgendwo im Dorfe unten gesehen.

Mutter und Tochter schwiegen ernft.

Dann, fuhr Bartusch, die Pause benugend, fort, bann ist zu nennen ein alterer Mann, der in der Krone unten angekommen mit einem allerliebsten Knaben. Der Fremde nennt sich Ackermann. Herr Ackermann soll sich geäußert haben, er kame von einer weiten, weiten Reise und hat hier im Dorf Aufsehen gemacht durch das viele Seltsame und Abenteuerliche, das er gestern Abend den Leuten im Wirthshause von Amerika erzählte. Run ja! Das sehlte und noch, daß zu allen Calamitäten, die wir schon auf dieser Herrschaft zu überstehen haben, sich noch

das Auswanderungsstieber gesellte und durch irgend einen gewandten Agenten, Das wird Herr Acermann sein, die Leute vollends zu ihrer Arbeit keine Lust und Liebe mehr behielten! Ich ließ darum schon heute in aller Frühe genauer nach diesem Herrn Acermann forschen und erstaune, daß auch er, wie der Lette und Beste von Allen, über Die ich zu berrichten habe —

Endlich ber Pring? unterbrach ihn Melanie mit außerfter Ungedulb.

Run wol, sagte Bartusch, ber Prinz, glaub' ich, ist da. Aber Sie wurden mich außerordentlich versbinden, wenn sie in dem äußern Antheil, den Sie an diesem Abenteuer nehmen, mein Fräulein, nicht versgäßen, wie streng die Borschriften des Justigraths sind und wieviel möglicherweise darauf ankommen kann, ob und wie wir hier mit dem Erben der fürstelich Hohenderg'schen verwickelten Masse zusammenstreffen.

Ja, Melanie, fagte nun die Mutter, burch Sadert's Erwähnung fireng und ernft gestimmt; lag Bartusch seine ganze Meinung fagen, damit wir wiffen, wie wir uns zu verhalten haben... Des Baters halbe Eriftenz beruht auf dieser Administration.

Melanie, befriedigt ichon von ber Thatfache, baß

der vielbesprochene nnd abenteuerliche Fürst nun wenigstens da war, nahm aus einem der Gläser einige Blumen des Pfarrers und schwebte, ihren Duft einathmend und in sorgloser Spannung sich wiegend, im Zimmer leise auf und ab. Die Melodie, die sie dabei trällerte, störte nicht.

Der britte Frembe, berichtete Bartusch, fam benn also gestern Nachmittag in einem fleinen Einspanner mit einem sehr ermüdeten Pferbe an.

Gestern Nachmittag? unterbrach Melanie. Mit dem kleinen Bägelchen, das wir im Walde trafen? Bir ritten pfeilschnell vorüber. Aber es waren zwei Herren —

Einer nur! fagte Bartufch.

Es waren zwei, erklarte Melanie. Einer faste nach den Zügeln des scheugewordenen Pferdes, die ihm entfallen waren. Der Andere, der Andere in einer blauen Blouse, war gleichfalls im Wagen aufgesprungen und half ihm. Wir ritten zu schnell, um genauer zu beobachten. Mein Schleier flatterte zu sehr im Winde, die Mienen konnt' ich nicht unterscheiden. Auch waren Beide jung und der Eine . . . der Eine schien mir viel eleganter, als für den schlechten Wagen paste. . . .

Bon Zweien weiß ich nicht, fagte Bartusch. Der

ba unten in ber Rrone abgestiegen ift, bat in ber That lichtbraunes Saar, garte Sande, modernen Bart und gleicht gang bem Signalement, bas uns ber Juftigrath vom Bringen gegeben hat. Balb nach ihm fam auf ber anbern Strafe von Ranbhartingen ber ber Amerifaner, ber fich Adermann nennt, mit einem Rnaben. Der mahrscheinliche Bring hat feinen Ramen genannt. Die eingeschlafenen Gewohnheiten bes Rachtbuche in ben Gafthaufern haben ihn auch nicht aufgefobert, einen ju nennen. Beibe, ber Braunblonde und der Amerikaner, ichienen fich fremd und boch haben fie gemein, bag fie fich mit auffallenbem Eifer nach ben fleinsten Details bes Schloffes und ber Familie Sobenberg erfundigten. Und noch mehr, Beibe fragten nach bem blinden Schmied im Dorfe. . . .

Rach Dem fragt ein Jeber, ber mit einem eigenen Wagen fommt und sein Pferd beschlagen laffen will.

D nein -

Sei doch ruhig! fagte die Mutter ernft; und laß Bartusch reben!

D nein, nahm Diefer wieder feine Ermittelung bes Thatbestandes wie ein Jurift auf; nicht wegen ber Pferdehuse geschah Das. Der Amerikaner fragte

nach bem Schmied Bed und nach beffen alter Schwes fter, bie im Balbe beim Forfter Beunisch mohnt. Der Bring aber, wenn er es ift, machte fich mit bemfelben alten Schmied Bed ju fchaffen, inbem er behauptete, ein Schrein ber ihm gehore, ware fürglich von einem Fuhrmann, ber ihm bas Frachtftud aus ber Stadt Ungerobe hatte überbringen follen, bei einer Reparatur feines Wagens bier entweber verlorengegangen ober nach allen Unzeichen gestohlen wor-Den garm wegen jenes Schreins fennen Sie ja! Wie fommt ber Bring jur Renntnig biefes Borfalls? Welchen Untheil hat er baran? Ja noch mehr, wie fonnte er ju bem alten Bed fagen: Der Schrein ift gefunden worben, bemuht Guch nicht, mir ben Jammer wieber auszumalen, an bem noch Betere frant barnieberliegt! 3ch reise morgen gurud und laffe ben Schrein mir von Dem gurudftellen, ber ihn gefunden hat, bem Juftigrath Schlurd.

Wie, Schlurd? rief Melanie's Mutter und auch Melanie, bie von bem gangen Borfall nichts wußte, blidte ftaunenb. . . .

Ich entsinne mich bes Morgens, sagte hannchen Schlurd, wo bas Geschrei eines Fuhrmanns bas ganze Schloß in Aufruhr brachte. Wir hatten unsfern verungludten Ball gehabt, auf bem nur bie

Bürgerlichen aushielten. Schlurd war tropbem von ber heiterften Laune. Rachbem wir faum vom erften Schlaf erwachten, wirb es unter unfern Fenftern laut. Ein Fuhrmann hat, um die Site ju vermeiben, in ber Racht ftatt am Tage fahren wollen. Beim Berabfahren vom Berge, bicht an ber Schmiebe, bricht bie Achse und ber Bagen schießt über ihn ber. Erft muß er eine Beile fo gelegen haben, bis bas Bellen feines Sunbes bie Leute wedt. Roch war hier oben Alles wach. Der Schmied wird aus bem Schlafe geruttelt. Man padt ben Wagen ab. Der Fuhrmann wird in bie Schmiebe getragen. Man ftellt feinen Bagen wieber ber. Der arme Mensch fommt gur Befinnung, labet wieber auf und vermißt einen Schrein, um beffen Wiebererlangung ber Mann fast mahnsinnig wird. Er beschwört Alles, was lebt, um fein verlorengegangenes Frachtftud, flagt ben Schmied an, bas Schloß, bas gange Dorf. Der Juftigbirector wird geweckt, man nimmt ein Brotofoll auf, ber Fuhrmann reift unverrichteter Sache in Bergweiflung wieber ab, und nun fagt Bring Egon, wenn er es ift, bas geraubte But befande fich in ben Sanben meines Mannes? Wie ift bas möglich?

Der Fremde scheint barüber so beruhigt ju fein,

fuhr Bartusch ebenfalls erstaunt fort, bag juvorberft bem alten Bed ein Stein vom Bergen gefallen ift. . . .

Der alte Schmied, sagte die Mutter, hat ein unheimliches Aussehen und erinnerte mich, ich muß es wol sagen, oft an Hackert. Doch achtet man ihn allgemein. Gehört er nicht zu den Frommen, wie auch seine Schwester im Walbe?

Dic Here? erganzte Melanie. Als wir gestern beim Förster vorbeiritten, graute uns vor bem Gruße ber Alten, die unter ben Tannen am Wege faß, wie eine ber alten schottländischen Nornen. . . .

Benn biese Leute ben Schrein genommen hatten? meinte bie Mutter.

Der blinde alte Bed? bezweifelte Melanie.

Wie fame aber ber Vater bazu? Habt Ihr auf seinen Wagen einen solchen großen Schrein, ber aus ferbem noch ganz sonderbar ausgesehen haben soll, aufladen sehen?

Rein! war bie Antwort.

Und wenn ihn Schlurd auch gefunden und Urfache hatte, es zu verschweigen, da er vielleicht einen
irgendwo vermißten Gegenstand entbedte, wo hatte
er ihn finden sollen? Es war zwei Uhr, als sich
bas Unglud mit dem Fuhrmann ereignete. Der
Schrein ging um zwei Uhr verloren. Schlurd hatte

schon lange vor ein Uhr die jungere forttanzende Gefellschaft verlassen, die Justizdirectorin, die sich mit ben Abeligen entfernen zu mussen glaubte, früh nach Hause begleitet und mußte längst wieder zuruck sein, da man den Weg hin und her von der Zeisel'schen Wohnung in einer halben Stunde macht. . . .

Mußte gurud fein! fagte Bartufch mit einem Ernfte, bem ein boshaftes Lacheln folgte.

Melanie's Mutter fixirte ihn.

Mußte? fagte fie errothend. . . .

Es trat ein peinlicher Augenblick ein. Offen lagen ba plötlich gewisse geheime Schäben dieser frivolen Familie, die bisher vom absichtlichen Richtwissenwollen verbedt waren . . . Schlurck verehrte Frau von Zeissel . . . . Frau von Zeisel war ohne ihren Mann vom Balle gegangen . . . . man konnte Vermuthungen Raum geben . . . . man konnte Schlüsse ziehen . . . . man konnte . . .

Genug! rief Melanie; weg mit Eurer abscheuslichen juristischen Untersuchung! Ift es nicht, als säße man hier auf dem Armensünderstuhl und müßte seine unschuldigsten Erlebnisse zu Protokoll geben! Schämen Sie sich, Bartusch, mit Ihrer grübelnden Beisheit, die doch nichts zu Tage fördern wird, als daß Sie unter Thoren der Thörichtste sind. Ein

Schrein - eine Juftigbiretorin - zwei Uhr - mas ift bas Alles? Geben Sie hinunter in bie Rrone, richten Sie an ben hellbraunen Lodentopf, ber uns hier Kallen legen, auf falfche Kahrten bringen und bem Bater, ben er haft, ichlimme, bofe Streiche fpielen will, ben Gruß meiner vortrefflichen Mutter, 30hanna Schlurd, geborenen Arnemann, aus, und fagen Sie ihm: Diese noch junge, schlanke, fehr liebens= wurdige Johanna Schlurd hatte eine Tochter, bie verhaltnifmäßig junger, noch ichlanter, aber nicht lieben 8= wurdiger ware ale bie Mama, und fich erfundigen muffe, ob ihm geftern im Balbe mit feinem ftorrifchen Thiere feine Unannehmlichkeit wiberfahren ware ? Berftehen Sie? Und bie Antwort barauf, fahren Sie fort, Die Antwort, murben Die Bewohner bes Schloffes lieber von ihm felber horen, falls er geneigt mare, bei uns heute einen Löffel Suppe gu effen. Burger= lich um halb zwei Uhr. Bift bu's zufrieden, Mama?

Die Mutter war noch erschüttert davon, daß Bartusch auf die Artigkeit anspielen konnte, die der Juftigrath ber Frau von Zeisel erwies. . . .

Einen Korb nehmen wir nicht, fuhr Melanie ben Unmuth verscheuchend fort. Das ganze Getriebe von Intriguen zwischen ben Saufern Sohenberg und Schlurd, alle biese Feinbschaften laff' ich nicht auffommen. Der Bater foll uns keine Borschriften machen, die wider die Natur der Frauen gehen. Hier lebe die Galanteric! Sie machen sich sogleich auf den Weg, Bartusch, bei Strase meiner Ungnade, und knüpfen die Berbindung auf seine diplomatische Art an! Lächeln Sie mir aber nicht etwa, wie's im Hamslet heißt, als wollten Sie sagen: Wir wissen recht gut, Sie sind Prinz Egon, aber wir drücken die Ausgen zu! Oder: Wir scheinen dumm und sind klug! Wir wollen Sie nur nicht kennen! Verstehen Sie? Nicht so! Will der Prinz sich verborgen halten, so nehmen Sie ihn ernst und heilig für Das, wosür er sich ausgibt, und wär' es ein gewöhnlicher Kamsmerjäger, der hier oben auf dem Schlosse nur die Ratten und Mäuse verjagen will. . . .

Wer weiß, ob Das nicht feine mabre Absicht ift! fagte bie Mutter, die fich jest erft sammelte.

Nein, ich stifte Frieden zwischen ben Häusern Friedland Biccolomini! sagte Melanie und brangte Bartusch zur Thur hinaus, indem sie ihm noch nachrief:

Halb zwei Uhr steht die Suppe auf dem Tisch! Bartusch zögerte.

Melanie gab ihm fein Gehor mehr. Sie brudte gewaltsam hinter ihm bie Thur ju.

Mutter! fagte fie, jest gilt es fcon fein! Sie flingelte und rief ihrem Mabchen.

Bartusch wollte braußen immer noch zweifeln, flopfte, begehrte Einlaß, erinnerte immer noch an bas boch nur im Allgemeinen zutreffende Signales ment. . . .

Melanie rief hinaus:

Bir werden balb wiffen, woran wir find. Der Binf ber Trompetta foll nicht verloren gehen. . . .

Leifer und fast fur fich feste fie hingu:

Wir werben ihn fehen und uns bald überzeugen, ob er einem jungen Manne ahnlich sieht, ben wir ja wol fehr genau kennen, bem guten Siegbert Wil-bungen.

Damit denn ging Bartusch. Melanie bedeckte die Mutter mit zärtlichen Kuffen, umarmte sie, tanzte mit ihr und suchte sie möglichst aufzuheitern. Davon, daß der Geist der Wahrheit, des Ernstes und der heiligen Pflichterfüllung bestimmt schien, hier den von und geschilderten frivolen Lebensprincipien eine tiefe Demüthigung zu bereiten, konnte sie keine Ahnung haben . . .

Nicht ohne einen Anflug von Rührung ließ bie ernstgestimmte Mutter bie Liebkosungen ihres Kinbes geschehen und folgte bann ber Auffoberung, gemein-

schaftlich zu berathen, wie bieser Mittag angeordnet, vor allen Dingen, welche Gafte noch und welche Kleiber gewählt werden follten.

Indem Beibe mit der inzwischen eingetreienen Jeannette in das Garderobezimmer traten, schrift Bartusch nachdenklich die Anhöhe herab dem Wirthshause von Plessen zu, genannt: die Krone.

Enbe bes erften Buches.

## 89006438758



Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.

与东下

Date Due

| DE 6'87      | , | i |   |
|--------------|---|---|---|
| 301670       |   |   |   |
| E= (,        |   |   | i |
| DE 29 75     |   |   | e |
|              |   |   |   |
| DE 22'86     |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
|              |   |   |   |
| D man 29 007 |   |   |   |

Demco 38-297

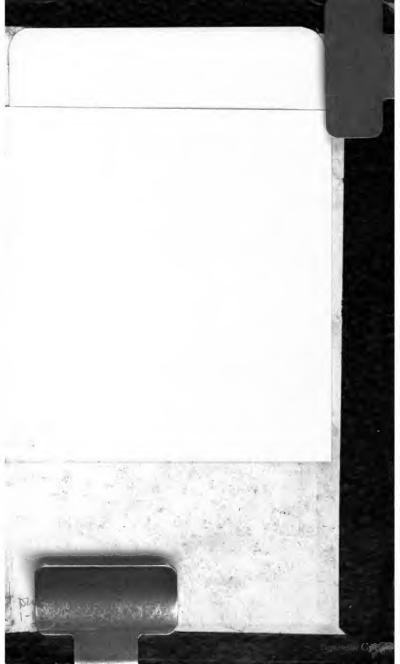

